# WILHELM BRAUNE GOTISCHE GRAMMATIK







# SAMMLUNG KURZER GRAMMATIKEN GERMANISCHER DIALEKTE

BEGRÜNDET VON WILHELM BRAUNE

HERAUSGEGEBEN

VON

### KARL HELM

A. HAUPTREIHE. NB. 1

WILHELM BRAUNE
GOTISCHE GRAMMATIK MIT LESESTÜCKEN UND WORTVERZEICHNIS



MAX NIEMEYER VERLAG HALLE (SAALE)

# GOTISCHE GRAMMATIK

MIT LESESTÜCKEN UND WORTVERZEICHNIS

VON

# WILHELM BRAUNE

ZEHNTE AUFLAGE BEARBEITET VON KARL HELM



MAX NIEMEYER VERLAG HALLE (SAALE) 1928 Alle Rechte, auch das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten Copyright by Max Niemeyer Verlag, Halle (Saale), 1928 Printed in Germany

#### VORWORT.

Zur vierten auflage. Diese gotische grammatik soll in erster linie dem akademischen unterrichte dienen, als grundlage für vorlesungen und gotische übungen; sie soll aber auch dem studierenden ein ausreichendes hülfsmittel bieten zur praktischen erlernung der gotischen sprache und ihn dadurch befähigen, den vorlesungen über historische und vergleichende grammatik mit grösserem nutzen zu folgen. Zu diesem zwecke ist die gotische laut- und flexionslehre möglichst aus sich selbst zur darstellung gebracht, ohne die vergleichende grammatik zur erklärung der tatsachen heranzuziehen. Eher ist zuweilen auf einen anderen germanischen dialekt, wie das althochdeutsche, bezug genommen. Die sprachwissenschaftliche erläuterung soll den vorlesungen überlassen bleiben. Wer aber nach dem buche gotisch lernt, ohne die möglichkeit zu haben vorlesungen zu hören, dem mögen als hülfsmittel zur vertiefung seiner kenntnisse besonders empfohlen werden K. Brugmanns grundriss der vergleichenden grammatik [jetzt auch dessen 'kurze vergl. grammatik der indog. sprachen'. Strassburg 1904] und F. Kluges vorgeschichte der altgerm, dialekte in Pauls grundriss der germ. philologie, [wozu jetzt noch W. Streit-bergs urgermanische grammatik und R. Bethges behandlung des urgermanischen in Dieters laut- und formenlehre der altgerm. dialekte gekommen sind?. Die litteraturcitate in der grammatik selbst dienen nicht der sprachwissenschaftlichen erklärung, sondern verweisen auf solche schriften und abhandlungen, aus denen über die feststellung der tatsachen und deren auffassung vom rein gotischen standpunkte aus förderndes zu entnehmen ist; höchstens einzelne verweise auf Brugmanns grundriss dürften diese schranke überschreiten.

Die lesestücke sollen für gotische übungen ausreichendes material liefern; dem auf eigene hand sich einarbeitenden geben sie gelegenheit, das in der grammatik gelernte anzuwenden. Dem anfänger wäre es zu empfehlen, für das erste mal sich die lautlehre nur überlesend, die flexionslehre dagegen genauer anzusehen (alles zunächst unter ausschluss der anmerkungen) und dann sogleich mit der lektüre eines textes

VI Vorwort.

zu beginnen. Daneben her wird eine weitere einprägung der grammatik gehen müssen, wie ja auch die möglichst genau zu betreibende analyse der texte ein stetes zurückgreifen auf

die grammatik erfordern wird.

Das glossar enthält nicht nur den wortschatz der lesestücke, sondern auch sämtliche in der grammatik angeführte wörter. Die citate aus der flexionslehre sind dazu vollständig gegeben, aus der lautlehre überall da, wo ein wort nicht nur als beliebig herausgegriffenes beispiel steht. Es kann so das wortverzeichnis zugleich als register zur grammatik dienen.

Seit seinem ersten erscheinen im jahre 1880 [2. aufl. 1882; 3. aufl. 1887] hat dieses buch wesentliche änderungen nicht erfahren: der erfolg schien mir die zweckmässigkeit der anlage zu verbürgen, so dass ich auch jetzt einzelnen weitergehenden wünschen gegenüber mich zurückgehalten habe. Dass eine beimischung sprachvergleichender elemente dem zwecke des buches entgegen wäre, daran muss ich festhalten. Eher konnte es in frage kommen, ob nicht wortbildungslehre und syntax als hauptteile an die laut- und flexionslehre anzufügen wären. Doch habe ich auch davon abgesehen. Was von der wortbildungslehre für die praktische erlernung der gotischen sprache förderlich ist, findet sich in die flexionslehre eingeflochten; eine systematische darstellung scheint mir für das gotische allein nicht sehr fruchtbringend, sondern nur im zusammenhange mit den übrigen germanischen, bezw. indogerm. sprachen. Und gerade in dieser hinsicht liegt für den studierenden ein treffliches hülfsmittel vor in Kluges nominaler stammbildungslehre der altgerm. dialekte, die als ergänzungsheft dieser grammatikensammlung leicht zugänglich ist und auf welche ich in der flexionslehre ausgiebig verwiesen habe. Die beigabe einer dem sonstigen charakter der grammatik entsprechenden syntax würde den umfang des ganzen leicht um das doppelte gesteigert haben, was im interesse der verbreitung des buches nicht unbedenklich zu sein schien. Leicht erreichbare abrisse der gotischen syntax gibt es ohnedies: ich habe mich daher vorläufig mit der hinzufügung eines litteraturverzeichnisses begnügt (§ 224), das dem suchenden als wegweiser dienen mag. - (1. V. 1895)

Zur siebenten auflage. In der fünften auflage (1900) ist zu den lesestücken der griechische text der ausgabe von Bernhardt hinzugekommen. Schon der anfänger ersieht daraus, dass die ulfilanische schriftsprache auf der grundlage des neutestamentlichen griechisch beruht und ohne das original

Vorwort. VII

nicht voll verständlich ist: es wird ihm so gleich beim eintritt in das germanistische studium gezeigt, dass die deutsche philologie ohne kenntnis der griechischen sprache in gründ-

licher weise nicht betrieben werden kann.

Während die sechste auflage (1905) nur wenig änderungen brachte, ist die gegenwärtige siebente beeinflusst durch die neue ausgabe der gotischen bibel von W. Streitberg (s. § 222º), welche von jetzt ab die grundlage unserer gotischen studien bilden muss. Zu den lesestücken habe ich ihren griechischen text übernommen: wo Bernhardts eklektischer text näher zum gotischen stimmt, ist dies in den wichtigeren fällen unten angemerkt. Die von Streitberg gebrachten neuen lesungen Braun's haben in der grammatik verwertung gefunden. Und auch sonst habe ich mich bemüht den neueren forschungen durch nachbesserungen, hinzufügung von anmerkungen und litteraturnachweisen rechnung zu tragen; einen grösseren zusatz bildet nur § 217a. Von fachgenossen sind mir auch diesmal manche hinweise auf druckfehler und andre mängel zu teil geworden: ich nenne dankbar besonders die herren Wrede und Jellinek. Dem letztern verdanke ich insonderheit die aufmerksamkeit auf die seit Grimms gramm. 3, 626 ff. in falsches fahrwasser geratene beurteilung der steigerungs-formen auf -ma. — (20. II. 1909.)

Zur neunten auflage. In dieser und in der achten auflage (1912) sind nur diejenigen nachbesserungen und nachträge hinzugekommen, welche nötig waren, um das buch auf dem laufenden zu halten. In den lesestücken habe ich unter dem text die angaben der abweichungen des griechischen textes Bernhardts von dem Streitbergs vervollständigt. Auch dieses mal habe ich mehreren fachgenossen für einzelne hinweise auf fehler oder zweifelhaftes zu danken: so weit es mir angängig schien, bin ich ihnen gefolgt.

Heidelberg, 2. december 1919.

Wilhelm Braune.

Zur zehnten auflage. — Braunes gotische grammatik, aus der nun bald fünfzig jahre tausende ihre gotischen kenntnisse gewonnen haben, ist auch in dieser 10. auflage in der gesamtanlage unverändert geblieben. Im einzelnen ist manches anders gefasst, wobei die literatur der letzten acht jahre verwertet wurde. Eine grössere umarbeitung habe ich nur in einer hinsicht vorgenommen: Als Braunes grammatik zuerst erschien, war es selbstverständlich, dass der germanist auch vergleichende sprachwissenschaft trieb. Deshalb konnte Braune

die sprachwissenschaftliche erklärung ohne schaden völlig der vorlesung überlassen und sich darauf beschränken, die sprachwissenschaftlichen zusammenhänge in der grammatik selbst nur diskret anzudeuten; der kundige weiss, wie jedes interpunktionszeichen in den beispieleu unter diesem gesichtspunkt seine bedeutung hatte. Braune hat an diesem standpunkt dauernd festgehalten. Heute scheint mir das nicht mehr am platze; denn man kann sich nicht verhehlen, dass leider das studium der vergleichenden sprachwissenschaft dem germanisten im allgemeinen fremd geworden ist; es ist zu befürchten, dass ihm auch die in den vorlesungen über gotische grammatik gegebenen sprachwissenschaftlichen erklärungen nicht mehr lebendiger besitz werden, wenn er sie nicht auch in seinem lehrbuch zur nacharbeit niedergelegt findet. Daher glaubte ich einem wirklichen bedürfnis zu dienen, wenn ich in lautund formenlehre durch möglichst knapp gehaltene hinweise auf die indogermanischen entsprechungen und die herkunft der gotischen formen versuche, dem lernenden diese sprachgeschichtlichen zusammenhänge dauernd einzuprägen.

Bei der ausarbeitung dieser auflage habe ich mancherlei willkommene unterstützung gefunden. Von professor Petsch wurde mir Braunes handexemplar der neunten auflage zur verfügung gestellt mit einigen briefen von fachgenossen, darunter einer von Sievers aufgestellten liste von druckfehlern in den gotischen und besonders den griechischen texten, die übrigens unter beseitigung dieser fehler ebenso wie das wortverzeichnis im manutverfahren reproduziert werden konnten. Herr Dr. W. Wissmann, Berlin stellte mir die noch nicht aus dem jahresbericht zu entnehmende literatur der jahre 1926 und 1927 zusammen. Herr Kollege Jacobsohn hat eine korrektur mitgelesen und mich bei der fassung der sprachwissenschaftlichen hinweise vielfach beraten. Sie alle haben nicht nur mich, sondern auch die benutzer dieser auflage zu

dank verpflichtet.

Marburg, 1. October 1928.

Karl Helm.

# Inhalt.

| Lautlehre                                                     | Seite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Cap. I. Die schrift (§ 1—2)                                   | . 1   |
| Cap. II. Die vocale (§ 3—27)                                  | . 5   |
| Cap. III. Uebersicht über den gotischen vocalismus (§ 28-36)  | . 22  |
| A. Phonetisches system (§ 28)                                 |       |
| B. Historisches system (§ 29-36)                              |       |
| Cap. IV. Die consonanten (§ 37-82)                            | . 26  |
| A. Sonore consonanten (§ 38—50)                               |       |
| B. Geräuschlaute (§ 50a—78)                                   |       |
| 1. Labiale (§ 51—56)                                          |       |
| 2. Gutturale (§ 57—68)                                        |       |
| 3. Dentale (§ 69—78)                                          |       |
| Anhang: Allgemeines über die consonanten (§ 79-8              | 2)    |
| Flexionslehre                                                 |       |
| Cap. I. Declination der substantiva (§ 83-120)                | . 53  |
| Allgemeine vorbemerkungen (§ 83-88°)                          |       |
| A. Vocalische (starke) declination (§ 89-106)                 |       |
| B. Consonantische declination (§ 107—118)                     |       |
| 1. n-declination (schwache declination) (§ 107-11             | 3)    |
| 2. Reste anderer consonantischer klassen (§ 114-11            | .8)   |
| Anhang: Declination der fremdwörter (§ 119-120)               |       |
| Cap. II. Declination der adjectiva (§ 121—139)                | . 72  |
| A. Starkes adjectivum (§ 122—131)                             |       |
| B. Schwaches adjectivum (§ 132)                               |       |
| C. Declination der participia (§ 133—134)                     |       |
| D. Steigerungsformen des adjectivs (§ 135-139)                |       |
| Cap. III. Die zahlwörter (§ 140-149)                          | . 82  |
| Cap. IV. Pronomina (§ 150-166)                                |       |
| Cap. V. Conjugation (§ 167—209)                               | . 98  |
| I. Starke verba (§ 169—182)                                   |       |
| II. Schwache verba (§ 183—195)                                |       |
| III. Reste anderer verbalbildungen (§ 196—209)                |       |
| Cap. VI. Adverbia und partikeln (§ 210-219)                   |       |
| Anhang: Die Goten. Quellen der gotischen sprache. Ausgabe     |       |
| Hülfsmittel zur laut- und wortlehre. Literatur der got. synta | X     |
| (§ 220—224)                                                   | . 123 |
| Lesestücke                                                    | . 139 |
| Wortverzeichnis                                               | . 175 |

# Verzeichnis abgekürzt angeführter bücher.

Ags. gr. = Sievers, angelsächsische grammatik. 3. aufl. 1898.

Ahd. gr. = Braune, althochdeutsche grammatik. 3. u. 4. aufl. 1911.

Altisl. gr. = Noreen, altisländische u. altnorweg. gramm. 3. aufl. 1903.

Anz. fda. = Anzeiger für deutsches alterthum, s. Zs. fda.

Beitr. — Beiträge zur geschichte der deutschen sprache und literatur. Halle  $1874\,\mathrm{ff}.$ 

Bernh., Bernhardt = Vulfila ed. Bernhardt, s. § 222 c.

Bethge = Got. laut- und formenlehre, s. § 223g.

Bezzenb. beitr. = Beiträge zur kunde der indogerm. sprachen, hg. v. A. Bezzenberger. Göttingen 1875—1906.

Brugmann — Grundriss der vergleichenden grammatik der indog. sprachen von K. Brugmann. I. II. Strassburg 1886—92. — Zweite aufl. I. II, 1.2.3. 1897—1916.

Dietrich = aussprache des got., s. § 2 a. 1.

Dietrich, Skeir. = Skeireins ed. Dietrich, s. § 222 a. 2.

Germ. = Germania, hg. von Pfeiffer-Bartsch-Behaghel (1856-92).

Grienb. = v. Grienberger, wortkunde, s. § 223, IIIi.

Grimm, gr. = Jacob Grimms deutsche grammatik.

Grundr. = Grundriss der germ. philologie, bg. v. H. Paul. I. II. 1. 2. Strassburg 1889-93. — Zweite aufl. I. 1901. II. 1901 ff. III. 1900. — Neuausgabe in einzelbänden. 1911 ff.

IF. = Indogerman. forschungen, hg. v. K. Brugmann und W. Streitberg. Strassburg 1892 ff.

Jahresbericht = Jahresbericht über die erscheinungen auf dem gebiete der german, philologie. 1879 ff.

Jell. = Jellinek, geschichte der got. sprache, s. § 220 Vorbemerkung.

Kieck. = Kieckers, handbuch, s. § 223m.

Kluge = Nominale stammbildungslehre, s. § 223, II c.

Kuhns zs. = Zeitschrift für vergleichende sprachforschung. Berlin 1852 ff.

Litbl. = Literaturblatt für german. und roman. philologie. Heilbronn 1880 ff.

QF. = Quellen und forschungen zur sprach- und kulturgeschichte der germ. völker. Strassburg 1874 ff.

Streitb. = Die gotische bibel, 1. 2. teil, s. § 222e.

Streitberg = Gotisches elementarbuch 5.6, s. § 223f.

Wrede, Ostg. = sprache der Ostgoten, s. § 221 a. 4.

Wrede, Wand. = sprache der Wandalen, s. § 220 a. 4.

Wrede-Heyne = Ulfilas, 13. 14. aufl. (frühere aufl. besonders bemerkt), s. § 222 d.

Zs. fda. = Zeitschrift für deutsches alterthum. Berlin 1841 ff. Dazu seit bd. 19: Anzeiger für d. alt. Berlin 1876 ff.

Zs. fdph. = Zeitschrift für deutsche philologie. Halle 1869 ff.

Zs. fd. wortf. = Zeitschrift für deutsche wortforschung. Strassb. 1901 ff.



# Lautlehre.

## Cap. I. Die schrift.

§ 1. Die denkmäler der gotischen sprache sind in einem alphabet überliefert, als dessen erfinder uns durch griechische kirchenschriftsteller Wulfila (s. § 221) genannt wird. Jedoch ist das gotische alphabet keine völlige neuschöpfung, sondern auf grund des griechischen alphabets und des heimischen runenalphabets gebildet. Dem griechischen alphabet entstammt die mehrzahl der zeichen, ausserdem die reihenfolge und der zahlenwert der buchstaben. Dem runenalphabet sind vier buchstaben (u, o, b, j) direkt entnommen, andere zeichen sind dem runenalphabet angelehnt. Beibehalten wurden auch in der hauptsache die alten runennamen als benennung der gotischen buchstaben. Einfluss des lateinischen alphabets ist, vielleicht ausser bei dem zeichen für q, nur scheinbar dort vorhanden, wo schon die runenzeichen den lateinischen buchstaben nahestehen.

Wir umschreiben das gotische alphabet durch das lateinische unter zuhilfenahme des griechischen  $\chi$ , des aus dem angelsächsisch-nordischen alphabet entnommenen runischen p und einer ligatur p. Die folgende tabelle zeigt jeweils in der ersten reihe die originalen gotischen schriftzeichen, in der zweiten ihre zahlengeltung, in der dritten die umschreibung, deren wir uns fernerhin bedienen.

| λ     | R      | T          | g        | 6         | ш | Z | ħ | Ψ |
|-------|--------|------------|----------|-----------|---|---|---|---|
| 1     | 2      | 3          | 4        | 5         | 6 | 7 | 8 | 9 |
| a     | b      | g          | d        | е         | q | Z | h | þ |
| Brauı | e-Heln | n. got. gr | ammatik. | 10. Aufl. |   |   | 1 |   |

| ĭι | ĸ   | λ  | n  | И  | G  | n  | π  | Ч  |
|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10 | 20  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| i  | k   | 1  | m  | n  | j  | u  | p  |    |
|    |     | _  |    |    |    |    |    |    |
| K  | S   | T  | Y  | ト  | X  | 0  | Q  | 1  |
|    | 200 |    |    |    |    |    |    |    |

Anm. 1. Von den gotischen zeichen ist eins (i, 10) durch zwei formen vertreten. Das i ohne punkte ist das gewöhnliche. Das punktierte i steht 1. im wortanfange und ebenso auch in verbalcompositis, deren grundwort mit i beginnt, z. b. usiddja, atist, fraitiþ, 2. im wortinnern nach einem vocalzeichen, falls es eine silbe für sich beginnt und nicht mit dem vorhergehenden vocale in einen diphthong zusammengefaßt werden soll, z. b. saiiþ, sauil, Esaian. Der gebrauch des i ist griechischen hss. entnommen. In der transscription wird überall i angewandt. — Vgl. Wrede-Heyne § 3 anm. 5; Schulze, Berliner sitzungsb. 1908, 611; 620; Streitberg IF. 24, 174 ff.

Anm. 2. Als zahlzeichen werden die buchstaben zwischen zwei punkte gesetzt oder sie erhalten einen übergesetzten querstrich: ib oder ib = 12. — Die beiden dem griechischen alphabet entnommenen episema koppa (90) und sampi (900) sind nur zahlzeichen ohne lautwert.

Anm. 3. Die transscription der gotischen zeichen ist erst allmählich und noch nicht vollständig fest geworden. Statt des w wurde früher meist v angewendet ( $\S$  39 a. 3); — kv, kw oder qu wurden früher für q gebraucht (s.  $\S$  59 a. 1), hv, hw (so noch Wrede-Heyne  $\S$  74) oder w für h (s.  $\S$  63; vgl. Germ. 1, 129 ff.); — statt des h kommt auch h zur anwendung ( $\S$  70 a. 1). Ueber h neben h s.  $\S$  59.

Anm. 4. Abkürzungen werden in den gotischen denkmälern nur wenige gebraucht, doch begegnet vielfach für auslautendes n, seltener für m ein strich über dem vorhergehenden vocal, ferner ligaturen für auslautendes ns, nd, na, uv, rp. Regelmässig erscheinen die abkürzungen gp, is,  $\chi s$ , fa für die "heiligen" namen gup, iesus,  $\chi ristus$ , frauja, auch in den obliquen casus fins = fraujins (vgl. auch § 94 a. 3). Im profanen gebrauch dieser worte:  $galiuga\chi ristus$  u. a., auch im profanen plural guda (heidengötter) und im ersten compositionsglied guda- wird die abkürzung nicht verwendet. In den texten sind alle abkürzungen aufgelöst. — Vgl. auch Gabelentz-Loebe's gramm. s. 19 ff.; Beitr. 21, 562 ff.; Traube, nomina sacra (München 1907), 271 ff.

Anm. 4a. Die schreibung der gotischen hss. ist kolometrisch, d. h. die hss. trennen nicht die einzelnen wörter, wol aber die enger zusammengehörigen satzteile und sätze (kola) durch kleine zwischenräume und durch punkte, wie aus dem facsimile vor unseren lesestücken zu ersehen ist. Bei grösseren sinnabschnitten wird auch oft doppelpunkt angewandt (z. b.

vorletzte zeile des facsimile). Im einzelnen weichen die hss. voneinander ab; insbesondere findet sich im cod. Carol., cod. Giss. und in einem kleinen teile von A (Röm. 6, 23 bis 1. Kor. 5, 4) stichometrische schreibung, d. h. jedes kolon bildet eine besondere zeile. — Weiteres hierüber s. Zs. fdph. 38, 382 ff.; 43, 401 ff.; 48, 18 ff.; Dietrich, Skeireins (§ 222 a. 2) s. XIV ff.; German.-Roman. monatsschrift 5 (1913), 370 ff.

Anm. 5. Ueber die gotische silbentrennung gibt die wortteilung der hss. am zeilenende aufschluss; s. Klara Hechtenberg-Collitz 'syllabication in Gothic', Journal of Engl. and German Philol. (1906) 6, 72 ff. und (davon unabhängige neubehandlung) W. Schulze 'wortbrechung in den got. hss.', Berliner sitzungsber. 1908, 610 ff. Vgl. dazu IF. 24, 174 ff.; Kuhns zs. 42, 327 f.; Streitberg § 63, 3. — Am correctesten ist der cod. arg., während die codd. Ambros. und besonders Skeir. (vgl. auch Anz. fda. 29, 284) einzelne ausnahmen zeigen. Diphthonge und doppelzeichen für einfachen vocal werden nie getrennt, wol aber afai-aik, sai-ada, ni-un; einfache consonanten gehören zur nächsten silbe (ba-ta, da-lab, sai-hib); bei zwei consonanten ist die silbengrenze in der mitte (al-lai, wil-jau, fair-hu, sok-jandans, fas-ta, werh-sa), nur verbindungen mit liquida an zweiter stelle fallen zur nächsten silbe (wi-bra, fa-dreinais); bei drei und mehr consonanten fällt die grenze vor den letzten (brafs-tei, waurst-wa, gastaurk-nib, ussugg-wub, band-jan, aber hug-greib, sun-dro, win-trau), insbesondere bildet j stets den silbenanfang (haib-jos, arb-ja, marz-jai, hnasq-jaim, fairn-jin, idd-jedun, brafst-jands). Composita werden der etymologie gemäss in der fuge getrennt (ga-swalt, un-bwahanaim, ana--stodeins, ufar-ist), ebenso wird die reduplication behandelt (s. skai-skaidun, sai-slepun). Dagegen unterliegen die verbindungen mit den enklitischen ·ei, ·u der phonetischen teilung (ba-tei, bi-zei, bizo-zei, ban-zei, sijai-du, skul-du), während bei -uh schwanken stattfindet (harji-zuh, ha-ruh, saha-zuh neben gab-uh, bar-uh, nauhban-uh).

Anm. 6. Die Goten hatten vor Wulfila schon die germanische runenschrift. Von dieser übertrug man die namen der buchstaben auch auf die neuen zeichen. Die gotischen buchstabennamen sind uns nebst einigen gotischen worten und alphabeten in einer Salzburg-Wiener handschrift des 9. jahrh. erhalten: W. Grimm, Wiener jahrbücher der litteratur 43, s. 4ff. (Kl. Schr. 3, 85 ff.), Massmann, zs. fda. 1, s. 296 ff. (vgl. auch § 221 a. 2). Die form der namen ist freilich sehr verderbt. Hierüber vgl. H. Kirchhoff, das gotische runenalphabet, 2. aufl. Berlin 1854; J. Zacher, das gotische alphabet Vulfilas und das runenalphabet, Leipzig 1855; v. Grienberger, die gotischen buchstabennamen, Beitr. 21, 185 ff. - Vgl. ferner die abhandlung von L. Wimmer über das Wulfilanische alphabet, als anhang I zu seinem buche: 'Die runenschrift', Berlin 1887, s. 259-274; W. Luft, studien zu den ältesten germanischen alphabeten, Gütersloh 1898 (rec. Anz. fda. 25, 249 ft.), s. 60 ff.; E. H. Mensel, zum gotischen alphabet, Modern Philology 1, 457-468 (nimmt gegenüber der auffassung Wimmers wol mit recht einen etwas stärkeren einfluss der runen auf die bildung des gotischen alphabets an); O. v. Friesen, artikel 'gotische schrift' in Hoops, Reallexikon

3

2, 306 ff. (will das lateinische alphabet möglichst ausschalten und nur die runen als zweite quelle annehmen); Marstrander, Om runerne og runenavnenes oprindelse, Norsk tidskr. f. sprogvidenskap 1, 85 ff. Vgl. auch Jellinek, anz. fda. 31, 2 ff. und Jell. § 19—24.

- § 2. Da von den 27 zeichen zwei nur zahlzeichen sind (§ 1a 2) und ein drittes, das  $\chi$ , nur in griechischen wörtern, besonders im namen *Christus*, vorkommt und keinen gotischen laut bezeichnet (vgl. § 57), bleiben die folgenden 24 zeichen übrig, deren lautliche und sprachgeschichtliche geltung zu ermitteln ist.
- a) Consonantzeichen: p b f m w | t d p s z n l r | k q g h h j. b) Vocalzeichen: a e i o u. c) die verbindungen von zwei vocalzeichen: ei iu ai au.

Der lautwert dieser zeichen und damit die aussprache des gotischen zur zeit des Wulfila ist uns zwar in der hauptsache wohl bekannt; doch fehlt es nicht an einzelheiten, die auch heute noch umstritten sind. Zur feststellung des lautwertes können uns verschiedene mittel den weg zeigen: 1. Die für das vierte jahrhundert zu erschliessende aussprache der griechischen buchstaben; sie ist, soweit das gotische alphabet auf dem griechischen beruht, auch für die entsprechenden gotischen buchstaben anzunehmen, solange nichts dagegen spricht. 2. Die wiedergabe der griechischen und lateinischen wörter und namen bei Wulfila. 3. Die transscription gotischer namen bei lateinischen und griechischen schriftstellern des vierten bis achten jahrhunderts in urkunden und inschriften. 4. Das zeugnis der verwandten germanischen sprachen. 5. Lautwandlungen und grammatische erscheinungen innerhalb des gotischen, schwankungen in der wiedergabe bestimmter laute. soweit all dieses uns erlaubt, schlüsse auf die natur der laute zu ziehen. 6. Im zusammenhang mit diesen schwankungen, aber auch unabhängig davon, hat Streitberg die intonationsforschungen von Sievers für die erkenntnis auch der gotischen aussprache zu verwerten versucht. Über die tragweite dieser forschungen sind die meinungen noch durchaus geteilt.

Anm. 1. Zu diesen fragen vgl. besonders Fr. Blass, die aussprache des griechischen<sup>3</sup>, Berlin 1888; E. Seelmann, die aussprache des latein, Heilbronn 1885; Weingärtner, die aussprache des gotischen zur zeit des Ulfilas, Leipzig 1858; Fr. Dietrich, über die aussprache des gotischen

während der zeit seines bestehens, Marburg 1862; über die consonanten Paul, zur lautverschiebung, Beitr. 1, s. 147ff.; W. Luft, die umschreibungen der fremden namen bei Wulfila, Kuhns zs. 35, 291—313; K. Gaebeler, die griechischen bestandteile der gotischen bibel, Zs. fdph. 43, 1—118 (bes. s. 18ff.); Streitberg § 19—35 (zu den punkten 5 und 6 dort die §§ 21—32).

Anm. 2. Altes zeugnis zur gotischen aussprache in der Salzburg-Wiener hs. (vgl. § 1 a. 6 und § 221, 6 und a. 2):

uuortun-otunauarwaurþunuþþanafaruuorthunauarthuowaurþunafarþo

euangeliū ther lucan aiwaggeljo bairh Lokan iachuedant iachuatun ja gebun

ubi dicit. genuit. j. ponitur ubi gabriel .g. ponunt et alia his sim. ubi aspirationē. ut dicitur gah libeda. jah libaida diptongon .ai. pro e. longa pro ch .q. ponunt. — Vgl. zur erklärung bes. W. Grimm, kl. schriften 3, 85 ff.; Kirchhoff s. 20 ff.; Beitr. 21, 192 ff.; Luft, studien zu den ältesten germanischen alphabeten, s. 76 ff.; Jell. § 12; Kisch (§ 221 a. 2).

# Cap. II. Die vokale.

а

§ 3. Got. a bezeichnet in der regel den kurzen a-Laut.
Anm. 1. Kurzes a in fremden namen und lehnwörtern bei Wulfila,
z. b. Annas "Αννας, Ακαja 'Αχαΐα, barbarus βάοβαρος, aggilus ἄγγελος.

Anm. 2. Gotische namen in lateinischer überlieferung, z. b.: Athanaricus, Ariaricus, Amalafrigda (Ammian).

§ 4. Das kurze a ist in allen stellungen sehr häufig. Es entspricht in stammsilben germanischem kurzem a (= idg. a und o, in einzelnen fällen einem idg. irrationalvokal), in mittelsilben ausserdem öfters altem germ e-laut (vor r; vgl. Streitberg § 38); auslautend ist es in grossem umfang kürzungsprodukt aus länge, nasalierter länge oder diphthong (s. Streitberg § 39).

Beispiele: a) Stammsilben: aljis alius, tagr träne, aka (aqua) fluss, akrs acker, alan wachsen, hafjan heben, saltan salzen, haldan halten, waldan herrschen. — ahtau octo, gasts gast, haþar uter, awistr schafstall (ahd. au ovis, ahd. gr. § 219 a. 3), bandi fessel, barn kind, saggws gesang; alle praeterita sing. der III.—V. ablautsreihe: band ich band, bar ich trug, gaf ich gab. — fadar vater, staß ort.

- b) Mittelsilben: z. b. *fiudans* könig (*fiudanôn*); adjectiva auf -ahs (stainahs § 124), part. praet. gibans (§ 134), part. praes. gibands (§ 133); compositions vocal figgragulf (§ 88 a); fadar vater, aftarô von hinten; kafar uter, unsar, izwar (§ 151); lehnworte: karkara carcer, lukarn lucerna.
- c) Auslautend: daga (d. sing. § 90), wa'urda (n. a. pl. § 93), giba (n. a. s. § 96), guma (n. s. § 107),  $ha\'urt\^ona$  (n. a. pl. § 109); blindamma, blindana, blinda, blindata (st. adj. § 123); imma, ina, ita, ija, meina (pronomen § 150 ff.); nima (1. s. praes. ind.); nimaima, nimaiwa, nimaina (1. pl., du., 3. pl. optat.); haitada (passiv s. § 170);  $s\^okida$  (sw. praet. § 184); adverbia (§ 210 ff.); -ba (z. b. glaggwuba),  $n\^oka$ , inna, ana.
- Anm. 1. Apokope eines unbetonten a vor encliticis, z. b. þat-ist, þat-ei, þan-uh, þanm-uh, þan-ei, þamm-ei, kar-ist, wiss-uh, hazj-uþþan (1. Cor. 11, 2). Ferner frêt und frêtum (praet. zu fra-itan verzehren, § 176 a. 3), vgl. Anz. fda. 29, 329 ·.
- Anm. 2. Zusammenwirken des bilabialen m und leichtester betonung mag in  $ainunm\ell hun$  (gegenüber ainamma) das a der zweiten silbe in u gewandelt haben; vgl. Arkiv 39, 275 ff.

Anm. 3. a in den diphthongen ai, au s. § 21. 25.

- § 5. In wenigen fällen hat a die geltung eines langen vocals  $\hat{a}$  (vgl. Holtzmann, altd. gr. 3 ff.):
- a) in fremdwörtern: Silbânus (Silvanus), aúrâli (orarium, vgl. Grienb. 37; Beitr. 35, 569), spaikulâtur (speculator), Peilâtus.
- b) in folgenden gotischen wörtern: fâhan fangen (ahd. fâhan), gafâh fang (Kuhns, zs. 42, 326); hâhan hängen (ahd. hâhan), faúrhâh vorhang, gahâhjô zusammenhängend; pâhta (praet. zu þagkjan denken), andaþâhts bedächtig: brâhta (praet. zu briggan bringen); -gâhts das gehen. Dazu noch þâhô ton (ahd. dâha), unwâhs untadelhaft (ags. wóh bös).
- Anm. 1. In den unter b) aufgeführten wörtern ist åh aus anh hervorgegangen aber gewis nicht mehr nasaliert zu sprechen (§ 50 a. 1). Vgl. auch Litbl. 1886, s. 485.

Anm. 2. Zu a) gehört vielleicht auch das sufffx -âreis nach lat. -arius; s. § 92. Vgl. auch Grundr. I², 504.

e

 $\S$  6. Das zeichen e bezeichnet stets einen langen vocal, und zwar ein geschlossenes nach i hin liegendes  $\hat{e}$ .

- Anm. 1. In griechischen wörtern entspricht ê regelrecht dem η, z. b. Gabriêl, Kêfas, aikklêsjô, Krêta; selten (5 mal: Kuhns zs. 35, 302) aber auch ι: Naen Naiv, Twkekus (Col. 4, 7 B statt Twkeikus A) Τυχιχός, ailôe ἐλωί (vgl. Zs. fdph. 43, 7. 24); griechischem ε entspricht ê regelmässig in dem lehnworte aiwaggêljô εὐαγγέλιον (vgl. Zs. fdph. 43, 55 ff.); sonst nur ganz vereinzelt: Iared Ἰαρέδ (Luc. 3, 37).
- Anm. 2. In gotischen namen schreiben die Lateiner e für got. ê: Sigismêres, Gelimêr, Reccarêd; aber daneben schon im 6. jh. ganz gewöhnlich auch i, z. b. Theodomîr, Valamîr. Vgl. Beitr. 11, 7ff.; Wrede, Wand. 92 f.
- § 6a. In gotischen wörtern entspricht  $\hat{e}$  zwei verschiedenen germanischen  $\hat{e}$ -lauten:  $\hat{e}^1 = \mathrm{idg.} \ \bar{e}$ , nordgerm. und westgerm. in stammsilben  $\hat{a}$  (vgl. ahd. gramm. § 34) und  $\hat{e}^2 = \mathrm{ahd.} \ ea$ , ia. Eine verschiedenheit in der aussprache ist für das gotische wohl denkbar aber nicht mehr nachzuweisen.
- § 7. Das erste got.  $\hat{e}$  (= ahd.  $\hat{a}$ ) findet sich sehr häufig: a) in reduplicierenden verben, zum teil mit ô ablautend (§ 179. 181): grêtan, lêtan, slêpan; b) im plural praet. der IV. V. ablautsreihe (vgl. dazu Hj. Falk-festskrift s. 317): sêtum (zu sitan sitzen), nêmum (zu niman nehmen), têmum (zu timan geziemen), êtum (itan) und im sg. praet. frêt Luc. 15, 30 (\$ 176) a. 3); c) in ableitungen von den unter b) genannten verbalstämmen, z. b. andanêms angenehm, andanêm annahme, gatêmiba geziemend, uzêta krippe; d) in andern wörtern wie jêr jahr, gêns frau, mêna mond, lêkeis arzt, mêrjan verkünden, manasêhs (menschensaat) welt etc.; e) in bildungssilben: fahêbs freude, awêbi schafherde (doch vgl. § 17 a. 1), azêts leicht, 2. pers. praet. sw. v. -dês (nasidês § 184); f) auslautend: in der endung des gen. plur., z. b. dagê; in den dativen wammêh, warjammêh, ainummêhun (s. § 163-166), den instrumentalen hê, hê (§ 153. 159); in partikeln und adverbien wie swê, untê, hidrê, bisunjanê (§ 211 a. 2).
  - Anm. 1.  $\hat{e}$  vor vocalen erscheint als ai, s. § 22.
- Anm. 2. Ziemlich häufig wird ei für dieses  $\hat{e}$  geschrieben, besonders im ev. Lucas, z. b. qeins (= qens), faheid (= fahed), fraleitais (= fraleitais) Luc. 2, 5. 10. 29, leikeis Luc. 5, 31; 4, 23, Col. 4, 14 B (= leikeis), greitan Mc. 14, 72, afleitan Matth. 9, 6, gagreiftai B, gagreiftai A 2. Cor. 8, 12 (vgl. Grienb. 83; Beitr. 30, 279; Litbl. 1908, s. 328) etc. Zusammenstellung der fälle s. Beitr. 21, 159 f., wonach besonders viele vor folgenden j, i, ei stehen. Ferner Kuhns zs. 36, 583; IF. 30, 244 ff., wonach die jüngere entwicklung  $\hat{e} > ei$  besonders eintritt: 1. vor ki durch palatalumlaut (leikeis),

- 2. in minderbetonter silbe (faheid), 3. in betonter silbe nach zweifacher consonanz (qeins, greitan). Nur mit ei belegt (8 mal) ist birêkei gefahr, aber alle fälle in éiner stelle 2. Cor. 11, 26 B. Dazu adj. birêkjai Luc. 8, 23, bireikjai 1. Cor. 15, 30 A. Vgl. Zs. fdph. 43, 38 f.
- Anm. 3. Vereinzelt findet sich auch i statt diesem  $\hat{e}$ , öfter im ev. Lucas, z. b.  $birusj\hat{o}s$  Luc. 2, 41; qipeina 8, 56. 9, 21; tawidideina 6, 11; duatsniwun Mc. 6, 53; vgl. Beitr. 21, 160. Nur mit i belegt ist wripus herde Luc. 8, 33 (für  $wr\hat{e}pus$ , vgl. Bezzenb. beitr. 3, 114).
- Anm. 4. Umgekehrt wird auch e statt i und ei geschrieben (§ 10 a. 5, § 17 a. 1). Zu a. 2—4 vgl. Wrede, Ostg. 161 und unten § 221, 1.
- § 8. Das zweite  $\hat{e}$  (= ahd. ea, ia) steht im gotischen nur in den worten:  $\hat{her}$  hier,  $Kr\hat{e}ks$  Grieche,  $\hat{fera}$  gegend, seite,  $m\hat{e}s$  tisch.

Vgl. ahd. gr. § 35. 36; Brugmann I<sup>2</sup>, 206f.; Bethge s. 6. 33; Anz. fda. 28, 21; IF. 20, 230 ff., 23, 97 ff.; Streitberg § 57.

#### i

- § 9. i bezeichnet den kurzen vokal i; die entsprechende länge (i) wird im gotischen durch ei (§ 16) widergegeben.
- Anm. 1. Das i entspricht in griechischen wörtern regelmässig dem kurzen  $\iota$ , nur ausnahmsweise gibt es griech.  $\eta$  wider, welches sonst  $\hat{e}$  ist; z. b. Aúnisimus Όνήσιμος, Biþania  $B\eta \vartheta \alpha \nu i \alpha$  (Mc. 11, 1, sonst stets  $B\hat{e}$ bania). Vgl. Kuhns zs. 35, 302. 304; IF. 14, 60 ff.; Zs. fdph. 43, 22.
- Anm. 2. Das i in aggilus ἄγγελος beruht auf volkstümlicher entlehnung; ebenso das i für griech.  $\varepsilon$  in Makidonja (daneben Makaidonja) Mακεδονία (über  $\hat{o}$  s. § 11 a. 1). Vgl. Zs. fdph. 43, 13 f. 21. 49. 54 ff.
- Anm. 3. Einen langen laut bezeichnet das i in gotischen wörtern, wenn es incorrect für  $\hat{e}$  (vgl. § 7 a. 3) oder für ei (vgl. § 17 a. 3) geschrieben wird.
- § 10. Das got. i der stammsilben und mittelsilben ist in der hauptsache zweierlei herkunft, da in ihm a) idg. e = urgerm.  $\ddot{e}$  und i (vor nasal + konsonant und vor i, j) und b) idg. i zusammengefallen sind. Hinzu treten c) einige fälle in denen das got. i einem idg. irrationalvokal (urgerm.  $\ddot{e}$ ) entspricht. Ein ausspracheunterschied ist für das bibelgotische nicht anzunehmen.
- a)  $i=\operatorname{idg.} e$  (ahd.  $\ddot{e}$  oder i, vgl. ahd. gr. § 28—30), im praesens der verba der III.—V. ablautsreihe (§ 32—34) niman ahd.  $n\ddot{e}man$ , giban ahd.  $g\ddot{e}ban$ , giba ahd.  $g\ddot{e}ba$ , itan essen, hlifan

stehlen, swistar ahd. swëster, fidwôr vier; bindan ahd. bintan, midjis medius, gifts gabe, qiss rede.

- b) i = idg. i (ahd. i, ahd. gr. § 31), z. b.: lists list, fisks fisch, is er, wissa ich wusste, skritnan zerrissen werden; plur. praet. und part. praet. der verba der I. ablautsreihe (§ 30): bitun, bitans (zu beitan), stigun, stigans (zu steigan), lipun, lipans (zu leipan).
- c) i im part. praet. der V. ablautsreihe: gibans, itans, lisans, qipans.
- Anm. 1. Der übergang e > i gilt im allgemeinen als ein 'spontaner' lantwandel. Dagegen vertritt Sverdrup die ansicht, e sei zunächst nur unter bestimmten bedingungen (vor i, j, u der folgenden silbe und vor nasal) zu i geworden, in anderen stellungen beruhe das i auf analogie; vgl. Norsk tidskrift f. sprogvidenskap 1, 185 ff.
- Anm. 1a. Auslautendes i ist a) verkürzung eines alten i in der 3. sg. opt. praet.  $n\hat{e}mi$  und im nom. sg. einiger langstämmiger feminina wie bandi (§ 96); b) vokalisiert aus einem in den auslaut getretenen -j im nom. acc. sg. der neutralen j-stämme: kuni, und dem accus. der entsprechenden masculina: hari. In der flexion wechseln die unter a) und b) genannten i mit inlautendem j (§ 45); c) sonstige auslautende i verschiedener herkunft in ni, bi, si, hiri.
- Anm. 2. Auslautendes i wird vor folgendem i eines enklitischen wortes elidiert in nist (= ni-ist), sei (si-ei), niba (= ni iba).
  - Anm. 3. Vor h(h) und r wird i zu ai gebrochen, vgl. § 20.
- Anm. 4. ij findet sich in ija eam, prija tria, frija- (n. sg. freis § 126 a. 2) frei,  $frij\hat{o}n$  lieben, fijan hassen, sijum wir sind etc. (s. § 204 a. 1), kijans gekeimt (§ 172 a. 2) u. a. Statt ij wird auch (abar nur selten) einfaches i geschrieben: fian, sium (vgl. § 204 a. 1) etc.; sehr häufig ist die schreibung ohne j nur in friapwa (neben frijapwa) liebe. Vgl. dazu W. Begemann, das schwache praeteritum (Berlin 1873) s. 91 ff.; Kuhns zs. 47, 84 ff.
- Anm. 5. Vereinzelt ist e statt i geschrieben, z. b. usdrebi Mc. 5, 10, seneigana 1. Tim. 5, 1, swekunpamma Luc. 8, 17, filegrja Luc. 19, 46 (zu filigri höhle, vgl. Grimm gr. I³, 59, Grienb. 67), ne Joh. 18, 40 (Wrede-Heyne<sup>11</sup> s. XI). Auch ei steht vereinzelt für i, z. b. usdreibeina Mc. 9, 18, kunnei Joh. 17, 23.
  - Anm. 6. i im diphthongen iu s. § 18. 19.
- Anm. 7. Ueber scheidung der beiden i (= ahd.  $\ddot{e}$  und i) in ostgot. namen s. Wrede, Ostg. 162; Zs. fdph. 31, 95.

Anm. 1. In griechischen wörtern entspricht o der regel nach dem ω, nur selten einem o, z. b. Antiokja ἀντιόχεια Gal. 2, 11 (neben Antiaukia 2. Tim. 3, 11, vgl. Zs. fdph. 43, 14 f. 83), Aiodian Εὐοδίαν Phil. 4. 2 (vgl. W. Schulze, Berl. sitzb. 1905, 746); regelmässig in dem lehnworte Makidonja Μακεδονία und Makidoneis Μακεδόνες (Kuhns zs. 41, 168. 173, s. oben § 9 a. 2); vereinzelt wird got. o auch für ov gesetzt: Sairokis Σερούχ Luc. 3, 35 (Zs. fdph. 43, 24).

Anm. 2. o steht in got. wörtern öfter für (kurzes) u (§ 14 a. 3).

- § 12.  $\hat{o}$  entspricht urgerm.  $\hat{o}$  (= ahd. uo, s. ahd. gr. § 338 ff.), in welchem idg.  $\hat{a}$  und  $\hat{o}$  zusammengefallen sind. Es ist in allen stellungen häufig; in stammsilben a) = idg.  $\hat{a}$ :  $br\hat{o}par$  bruder,  $b\hat{o}ka$  schrift,  $st\hat{o}ma$  m. grundlage,  $fr\hat{o}ps$  klug; b) = idg.  $\hat{o}$ :  $bl\hat{o}ma$  m. blume,  $f\hat{o}tus$  fuss, die praet. der VI. reihe (§ 35) zum teil und die der  $\hat{c}$ -- $\hat{o}$ -reihe: (§ 36)  $\hat{o}l$ ,  $h\hat{o}f$ ,  $\hat{o}g$ , pl.  $\hat{o}lum$  usw.;  $lail\hat{o}t$ ,  $lail\hat{o}tum$ ; in endungen und auslautend a) = idg.  $\hat{a}$ : nom. pl.  $gib\hat{o}s$ , sw. v. II  $salb\hat{o}n$ ,  $salb\hat{o}da$ ,  $salb\hat{o}$ ; pron. fem.  $h\hat{o}$ ,  $p\hat{o}$ ,  $s\hat{o}$ ;  $han\hat{o}$ -h,  $ainn\hat{o}$ -hun; b) = idg.  $\hat{o}$ : nom. pl.  $dag\hat{o}s$ ; nom. sg.  $tugg\hat{o}$ ,  $hairt\hat{o}$ ; gen. pl. fem.  $gib\hat{o}$ ,  $tugg\hat{o}n\hat{o}$ ; adv. auf  $-\hat{o}$  (§ 211).
- Anm. 1. Statt eines  $\hat{o}$  wird einige male u geschrieben:  $sup\hat{u}da$  (zu  $sup\hat{o}n$  würzen) Mc. 9, 50,  $\hat{u}ht\hat{e}dun$  sie fürchteten (zu  $\hat{o}g$ ) Mc. 11, 32; dagegen ist gakrotuda Luc. 20, 18 wol verschrieben für gakrutoda (zu  $krut\hat{o}n$  zermalmen), doch vgl. Grienb. 86. In ostgot. namen steht häufig u für  $\hat{o}$ , s. Wrede, Ostg. 164.
- Anm. 2. In einigen worten geht  $\hat{o}$  vor vocalen in au über: s. § 26. Anm. 3. Wechsel von  $\hat{o}$  und u in der flexion von  $\hat{fon}$ , gen. funins. Vgl. § 118.

#### u

- $\S$  13. Das zeichen u hat im gotischen meist die geltung eines kurzen, seltener die eines langen u-lautes.
- Anm. 1. u vertritt in fremdwörtern regelmässig griech. ov. Oefter aber steht es auch in unbetonter silbe für griech. o: diabulus διάβολος (neben diabaúlus), apaústulus (neben apaústaúlus), paíntêkustê πεντηποστή, Iaírusaúluma Ἱεροσόλυμα. Vgl. Kuhns zs. 35, 301; Bethge s. 29; Zs. fdph. 43, 22. 32 f. 56 f.
  - Anm. 2. u für ô selten (§ 12 a. 1), u für áu (§ 25 a. 3).
  - Anm. 3. Ueber den lautwert des got. u vgl. Zs. fdph. 43, 26 f.
- § 14. Das kurze *u* ist ein im got. sehr häufiger laut; es entspricht a) altem idg. *u*: *juk* joch, *sunus* sohn, *drus* fall, *us-drusts* das fallen, *fra-lusts* verlust, *lusnan* verloren gehen;

- im plur. praet. und part. pt. der verba der II. reihe (§ 31), z. b. gutum, gutans, lusum, lusans; in endungen der u-decl. handus, handu; auslautend z. b. in fu pron. du, nu jetzt, -u fragepartikel. Es ist b) im germanischen entwickelt aus sonantischen idg. l, r, n, m: wulfs wolf, wulla wolle, gaqumfs zusammenkunft, gulf gold, swumfsl teich, hund 100, sibun 7, taihun 10, fulls voll, un-privativpräfix; im plur. praet. und part. pt. der verba der III. reihe (§ 32) bundum, bundans, im part. pt. der verba der IV. reihe (§ 33) numans, stulans, trudans (dazu auch praes. trudan treten), brukans und abgeleites usbruknan abgebrochen werden.
- Anm. 1. Vor ableitenden j-suffixen fällt stammauslautendes u in der regel aus, z. b. -hardjan härten (zu hardus), -agljan lästig werden (zu aglus), manwjan bereiten (zu manwus), ufarassjan vermehren (zu ufarassus); L. Meyer, got. spr. s. 325 f. Jedoch skadwjan beschatten (zu skadus schatten) und skadweins beschattung (ursprünglich wa-stamm, vgl. Zs. fda. 36, 268 f.; Streitberg, Festschr. f. E. Windisch s. 225 f.). Ueber u neben w vgl. § 42.
- Anm. 2. Vor h und r wird u zu  $a\acute{u}$  gebrochen, vgl. § 24. Brechung eines u zu kurzem o vor einem a der folgenden silbe wie in ahd. gibogan kennt das gotische noch nicht.
- Anm. 3. Einige male (meist im Lucas) ist u durch o gegeben:  $fraistobnj\hat{o}$  Luc. 4, 13,  $widow\hat{o}$  7, 12,  $ainom\hat{e}hun$  8, 43, sunjos söhne 16, 8 (vgl. Bernhardt s. LIV),  $ush\hat{o}fon$  17, 13, lauhmoni blitz 17, 24,  $gawond\hat{o}ndans$  20, 12; dazu noch faiho geld Mc. 10, 23, aljakonjai Eph. 2, 19 (AB). Nicht hierher gehört aldomin (s. § 139 a. 2); auch kaum  $afd\hat{o}bn$  verstumme (Luc. 4, 35) neben afdumbn (Mc. 4, 39).
- Anm. 4. Kein lautwandel liegt vor, wenn für u in endungen der u-declination zuweilen au geschrieben wird; vgl. § 105 a. 2.
- § 15. Das lange  $\hat{u}$  ist mit sicherheit anzusetzen a) als vertretung von idg.  $\hat{u}$  in  $\hat{u}t$  hinaus ( $\hat{u}ta$  etc.),  $\hat{d}\hat{u}ba$  taube,  $\hat{r}\hat{u}na$  ( $ger\hat{u}ni$ ,  $bir\hat{u}nains$ ),  $\hat{r}\hat{u}ms$  raum, geräumig ( $urr\hat{u}mnan$ ), \* $m\hat{u}l$  (in  $fa\hat{u}rm\hat{u}ljan$  das maul verbinden),  $br\hat{u}ps$  junge frau (nhd. braut),  $h\hat{u}s$ ,  $sk\hat{u}ra$  schauer,  $hl\hat{u}trs$  lauter,  $f\hat{u}ls$  faul,  $p\hat{u}sundi$  1000,  $br\hat{u}kjan$  brauchen ( $br\hat{u}hta$ , adj.  $br\hat{u}ks$ ),  $h\hat{u}hjan$  aufhäufen (dagegen Streitberg § 65, 2),  $hr\hat{u}kjan$  krähen (s. Beitr. 6, 379; Grienb. 120),  $l\hat{u}kan$  schliessen (§ 173 a. 2),  $hn\hat{u}p\hat{o}$  stachel (2. Cor. 12, 7 cod.  $A = hnut\hat{o}$  B, vgl. isl.  $hn\hat{u}p\hat{o}$ , s. Noreen, Nord. revy, april 1883; Kuhns zs. 36, 190; Grienb. 118  $hn\tilde{u}p\hat{o}$ );

ferner im suffix -dûps (lat. -tuti-) wie mikildûps (§ 103; vgl.

Beitr. 6, 380).

- b) Gedehnt aus kurzem u bei ausfall von n vor h (vgl. § 5b, § 50 a. 1) in  $\hat{p}\hat{u}hta$  (praet. zu  $\hat{p}ugkjan$  dünken),  $\hat{p}\hat{u}htus$  gewissen, adj.  $\hat{p}\hat{u}hts$ ,  $\hat{h}\hat{u}hrus$  hunger (huggrjan hungern),  $\hat{j}\hat{u}hiza$  jünger (zu  $\hat{j}uggs$ ),  $\hat{u}htw\hat{o}$  morgenzeit,  $\hat{u}hteigs$ ,  $\hat{u}htiugs$  rechtzeitig, passend,  $\hat{b}i$ - $\hat{u}hts$  gewohnt (s. Brugmann I¹, 183; I², 382).
- Anm. 1. Andere vielleicht als lang anzusetzende u sind: \* $m\hat{u}ks$  sanft (in  $m\hat{u}kan\hat{o}dei$ , vgl. altn.  $mj\hat{u}kr$  sanft),  $br\hat{u}tsfill$  aussatz (vgl. altn.  $br\hat{u}tinn$  geschwollen, ags.  $br\hat{u}stfell$ , Beitr. 9, 254, dagegen Bezzenb. beitr. 19, 268),  $k\hat{u}nawida$  fessel (Zs. fdph. 27, 445 f.; Grienb. 143),  $anab\hat{u}sns$  gebot (Beitr. 9, 152 und 10, 497; Brugmann II², 289),  $l\hat{u}ns$  lösung (Brugmann II¹, 268),  $s\hat{u}tis$  ruhig, § 130 a. 3 (vgl. Kuhns zs. 26, 380, Grienb. 203, Beitr. 30, 311; dagegen Litbl. 1908, s. 328),  $j\hat{u}s$  ihr (§ 150; Brugmann II², 2, 384. 410 f.). Für einige dieser wörter setzt Streitberg § 65 anm. 1. 2 auch wegen der intonation kürze an, ebenso (§ 66 anm.) in Iesus, wo andere länge lesen; vgl. § 120 a. 1; Wrede-Heyne § 176 anm. 1. Auch  $fid\hat{u}r$  und  $-\hat{u}h$  wird von einigen angesetzt (vgl. § 24 a. 2). In  $j\hat{u}$ -pan Mc. 15, 44 und  $p\hat{u}$  Mt. 11, 3; Luc. 7, 19. 20 liegt wol contraction aus ju, pu + u (fragepartikel § 216 a. 1) vor, vgl. Kuhns zs. 40, 564 f.
- Anm. 2. In dem alten lehnworte  $R\hat{u}ma$  Rom,  $R\hat{u}m\hat{o}neis$  Römer gibt  $\hat{u}$  das lat.  $\bar{o}$  wider (auch ahd. as.  $R\hat{u}ma$ ). Vielleicht auch  $\hat{u}=$  griech.  $\omega$  in  $spaikul\hat{a}t\hat{u}r$  Grundr. I², 505;  $I\hat{u}s\hat{e}$   $I\omega\sigma\tilde{\eta}$  Mc. 6, 3. Vgl. Kuhns zs. 35, 306; Zs. fdph. 43, 22.
  - Anm. 3. o für û nur in ôhteigô 2. Tim. 4, 2. Cod. B (= ûhteigô A). Anm. 4. û vor vocalen zu au s. § 26 b.

#### ei

- § 16. Mit ei wird der laut des langen i bezeichnet, anschliessend an das griechische, welches zu Wulfilas zeit ebenfalls das  $\epsilon\iota$  bereits als i aussprach.
- Anm. 1. In griechischen wörtern gibt ei regelmässig das ει wider, welches niemals durch got. i ausgedrückt wird. Ausserdem aber entspricht ei überwiegend dem griech. ι, wenn dies in offener silbe (vor einfachen consonanten) steht, wo die griechische aussprache als geschlossenes (langes) i vorlag, z. b. Teimaupaius Τιμόθεος, Neikaudêmus Νικόδημος. Bisweilen (10 mal) wird auch griech. η durch ei gegeben, z. b. Κυντείπαίυς Κυρηναῖος, Αύπεἰεείταίττις "Ονησίφορος. Vgl. Kuhns zs. 35, 302 f. 304; IF. 14, 60 f.; Zs. fdph. 43, 21. 22 f. 39. 41 f. und bes. 44 f.
  - Anm. 2. ei für got. ê geschrieben s. § 7 a. 2.
- Anm. 3. Die von J. Grimm angenommene diphthongische aussprache des *ei* wird auch durch sprachgeschichtliche gründe widerlegt. Vgl. J. Schmidt, idg. vocalismus I, 48; Litbl. 1886, 485; Brugmann I<sup>2</sup>, 189.

§ 17. In gotischen wörtern steht ei in stamm-, mittelund endsilben und entspricht meist urgerm. î, in welchem
idg. î und ei zusammengefallen sind: praes. der starken verba
der I. reihe (§ 30; hier wohl überwiegend idg. ei) beitan
beissen, steigan, bileiban; heila zeit, eisarn eisen, leihu obstwein,
hreis drei, skeirs klar; weis wir, meins, seins; — sehr häufig
in bildungs- und flexionssilben, z. b. adj. auf -eigs und -eins
(vgl. lat. -îcus und -înus) mahteigs, aiweins (ewig), nomina
actionis auf -eins (laiseins lehre), n. g. sg. der masc. ja-stämme
hairdeis hirt, laisareis lehrer, n. pl. der i-decl. gasteis (idg. ei),
opt. praet. nêmeis (idg. î); auslautend in femininen auf ei:
managei (§ 113), imperative sôkei etc. (§ 186), relativpartikel
ei (§ 157) nebst den damit gebildeten zusammensetzungen.

In einer kleinen zahl von Fällen ist î aus kursem i bei ausfall von n vor h gedehnt: leihts leicht, peihvô donner, peihs zeit; auch die verba peihan gedeihen, preihan drängen (dazu preihsl bedrängnis), leihan leihen, weihan kämpfen, die erst infolge dieses lautlichen vorgangs in die I. reihe übergetreten sind.

Anm. 1. Nicht ganz selten ist der laut ei durch ê widergegeben, z. b. akêtis Mt. 27, 48 (akeitis Mc. 15, 36); wêhsa Mc. 8, 26. 27; akê Gal. 2, 14; izê Mc. 9, 1, Luc. 8, 13. 15 u. ö.; s. Beitr. 21, 161; IF 30, 250 f.. Hierher wol hêþjô kammer Mt. 6, 6, vgl. Grienb. 112; vielleicht auch awêþi (§ 7 e), das freilich dreimal mit ê vorkommt: Joh. 10, 16; 1. Cor. 9, 7; vgl. Beitr. 11, 32; 18, 286; Grienb. 39.

Anm. 2. In dem vereinzelten seiteina 2. Cor. 11, 28 steht ei neben sonstigem in (sinteins täglich, sinteinô immer) gewis nur als schreibfehler.

Anm. 3. Neben gabeigs reich (gabei reichtum), welches 6 mal im ev. Luc., ferner in B 2. Cor. 8, 9 (= gabigs A) und Eph. 2, 4 steht, ist häufiger gabigs (10 mal), dazu gabigjan bereichern, gabignan reich werden (vgl. Brugmann II², 489. 495). Neben a. sg. fulleiþ (fülle) M. 4, 28 steht g. pl. fulliþê (vollmond) Col. 2, 16, wonach Kluge § 131 einen n. sg. f. fulliþs ansetzt. — Nur ganz vereinzelt und fehlerhaft wird in nebensilben i statt ei geschrieben: wisandin Skeir. VII (vgl. Dietrich, Skeir. s. LVIII), laisaris Luc. 6, 40; silubrinaizê Matth. 27, 3; andbahtiþ Joh. 12, 26.

Anm. 4. ei wechselnd mit ij (§ 10 a. 4) in freis neben frija (§ 125 a. 2), eis neben ija (§ 152), keinan, dazu kijans (§ 172 a. 2); vgl. \*preis § 140. — Ueber ei neben ji s. § 44c.

#### iu

§ 18. Got. iu ist diphthong, in welchem i sonant, u consonant ist; die aussprache ist also iu. Es setzt meist den

idg. diphthong eu fort, der erste bestandteil ist also gleich dem auf idg. e zurückgehenden got. i (s. § 10).

Anm. 1. Die Lateiner geben in got. worten das *iu* durch *eu*, *eo* wieder: *Theudes*, *Theudicodo*; *Theodoricus*. Vgl. hierzu Wrede, Wand. 100f.; Ostg. 167; Zs. fdph. 31, 95.

Anm. 2. In sium etc. (§ 10 a. 4), niu, biugitai (fragepartikel u=ni-u, bi-u-gitai § 216), ni-un neun (so Luc. 15, 4, vgl. § 1 a. 5; § 141) ist iu zweisilbig, also i-u. Vgl. auch  $bi\hat{u}hts$  § 15.

§ 19. iu ist normaler praesensvocal der II. reihe (§ 31): biugan biegen, biudan bieten, tiuhan ziehen. — In andern worten z. b. piuda volk, dius tier, liuhap licht, diups tief, siuks krank, niujis neu, iup aufwärts. — In bildungs- und flexionssilben kommt iu nicht vor, ausser in dem vereinzelten ûhtiugs (Beitr. 12, 202; Grienb. 224, Beitr. 30, 218).

Anm. 1. Im silbenauslaut ist iu aus iw entstanden, mit dem es deshalb in der flexion wechselt: triu baum, gen. triwis; qiujan lebendig machen, praet. qiwida; vgl. § 42. — Auch in siuns gesicht geht iu auf älteres iw (< igw) zurück.

#### ai

Das zeichen ai steht in gotischen wörtern für mehrere etymologisch und phonetisch verschiedene laute.

- § 20. I. Der kurze vokal ai. ai wird im gotischen angewendet um einen kurzen, offenen e-laut zu bezeichnen. Nach Grimms vorgange setzt man in grammatischen schriften zur unterscheidung dann den accent auf das i (ai). Dieser kurze e-laut ai, dem auch im ahd. und den übrigen german. sprachen ein kurzes e oder i entspricht, findet sich:
- 1. Vor h (h) und r, welche laute jedes vorhergehende kurze i in  $\check{e}$  ( $a\acute{i}$ ) verwandeln (§ 10 a. 3), z. b.  $a\acute{i}rpa$  erde, wa $\acute{i}rpan$  werfen, ba $\acute{i}rhts$  hell, widuwa $\acute{i}rna$  m. orphanus; fa $\acute{i}hu$  geld (ahd  $\acute{i}hu$  vieh), ma $\acute{i}hstus$  mist, ra $\acute{i}hts$  recht, ta $\acute{i}hun$  10, sa $\acute{i}hun$  sehen, pa $\acute{i}hum$  plur. praet. zu peihan wachsen. 2. In der reduplicationssilbe (§ 178 ff.) ha $\acute{i}hald$ , a $\acute{i}aik$ , la $\acute{i}l\acute{o}t$ , sa $\acute{i}s\acute{o}$  etc. Vgl. Osthoff z. gesch. d. perfects s. 276 ff.; Brugmann 2 II, 3, 24. 480 ff. 3. In der conjunction a $\acute{i}phau$  oder (= ahd.  $\ddot{e}ddo$  ahd. gr. § 167 a. 11) aus \* $a\acute{i}hpau$ ? (vgl. Beitr. 12, 211), was Streitberg § 26 ablehnt, der seinerseits die intonation verantwortlich macht.

Anm. 1. Das gesetz des übergangs des i in ai vor h, r (sogenannte brechung) ist fast ausnahmslos und betrifft in gleicher weise das gemeingermanische und das speciell gotische i (§ 10). Umstritten ist der vorgang nur insofern, als manche annehmen, altes e sei nicht erst zu i verengt und dann wieder zu ai gebrochen, sondern es sei in der stellung vor h und r überhaupt e geblieben; die "brechung" wäre dann also auf altes i beschränkt. Vgl. hierzu E. A. Kock, zur chronologie der got. 'brechung' Zs. fdph. 34, 45 ff.; Neophil. 7, 181 ff.; Norsk. tidskr. for sprogvidenskap 1, 189 f.

Nur in folgenden wörtern ist i vor h, r nicht ai geworden: nih neque, hiri her! komm her! du. hirjats, plur. hirjib (§ 219) und in dem (wahrscheinlich verderbten) parihis adj. g. sing. ungewalkt Mt. 9, 16 (Grienb. 213). Zur erklärung, die noch strittig ist, vgl. IF. 4, 334f.; Litbl. 1895, 217; Zs. fdph. 30, 426 ff.; 31, 384; 48, 268; Zs. fd. wortf. 10, 64; Bezz. beitr. 29, 309; IF. 24, 36; 33, 173 f.; Beitr. 41, 295; Streitberg § 50; Kuhns zs. 49, 168 ff. 200 ff.; Neophil. 7, 181 ff.; Jell. § 82. — Streitberg erklärt die erhaltung des i aus besonders hohem steigton.

Anm. 2. Nicht jedes ai vor h, r ist ai, es kann auch der alte diphthong sein: z. b.  $b\acute{a}ih$  (praet. = rais) [aber plur.  $ba\acute{i}hum$  (= risum § 30],  $\acute{a}ih$  ich habe,  $\acute{a}ihts$  eigentum,  $h\acute{a}ihs$  einäugig,  $bif\acute{a}ih\^{o}n$  betrügen (Beitr. 12, 397),  $\acute{a}ir$  früh (ahd.  $\acute{e}r$ ),  $s\acute{a}ir$  schmerz (ahd.  $s\acute{e}r$ ),  $\acute{a}irus$  bote. Die entscheidung, ob  $\acute{a}i$  oder  $a\acute{i}$  zu lesen sei, können in den meisten fällen nur die übrigen germanischen sprachen geben.

Anm. 3. In gotischen Namen gibt die lateinische orthographie das ai durch e wider, z. b. Ermanaricus = got. \*Airmanareiks, Ermenberga = got. \*Airminbairga. Vgl. Wrede, Ostg. 162.

Anm. 3a. Der lautwert ai für alle reduplikationssilben wird im allgemeinen als analogie nach den lautgesetzlichen formen wie haihait, rairoh erklärt; Streitberg lehnt dies § 49 ab und erklärt die brechung nach Sievers aus dem tiefen fallton dieser silben.

Anm. 4. Umstritten ist der lautwert des ai in den worten waila wohl, baitrs bitter, jains jener, wo man wegen ahd. wëla (ahd. gr. § 29 anm. 4), bittar, jenêr kurzen vocal anzusetzen geneigt ist, wofür nach Streitberg § 49 auch die intonation entscheiden soll; vgl. noch Beitr. 11, 553; 30, 323; IF. 15, 99; 16, 149 ff. 503 ff.; Anglia-beibl. 13, 16 ff.; Trautmann, germ. lautges. s. 35; Zs. fd. wortf. 13, 74; Kuhns zs. 34, 144; Beitr. 51, 253 ff. Am wahrscheinlichsten dürfte hier überall diphthong sein, der in baitrs ablaut zu dem i des ahd. sein kann, während waila und jains vielleicht an wai und ains angelehnt sind. — Scherer (z. gesch. d. dtsch. sprache² s. 200. 529 f.) wollte auch das ai der 3. sg. opt. praes. (z. b. nimai), sowie mehrere ai der st. adj.-flexion (n. pl. m. blindai, g. sg. f. blindaizôs, g. pl. blindaizê, blindaizô) als kurze ai auffassen. Noch weiter geht hierin Hirt, Beitr. 18, 284 ff. — Vgl. ferner § 22 a. 3.

Anm. 5. Nach W. Schulze, Berl. sitzb. 1905, 747 ff. wäre ai anzusetzen in  $hai p n \delta E \lambda \lambda \eta \nu i \varsigma$  Mc. 7, 26, in umbildung eines griech.  $\tau \dot{a} \xi \theta \nu \eta$ . Doch vgl. Zs. fdph. 38, 433 ff.; Zs. fd. wortf. 11, 21 ff. 211 ff.; Beitr. 43, 428 ff.;

Hoops, Festschr. f. Braune s. 27ff.; Jellinek, Beitr. 47, 435 ff.; Streitberg § 49 a. 3.

Anm. 6. In den ai statt a der compositionsfuge in cod. A (§ 88° a. 2) ist wol ai zu erblicken.

§ 21. II. Der alte diphthong ai. Die bei weitem grössere anzahl der gotischen ai ist die bezeichnung eines diphthongischen lautes, welcher im ahd. als ei oder  $\hat{e}$  (ahd. gr. § 43. 44), im alts. als  $\hat{e}$ , im altn. als ei vorhanden ist. Die Goten zur zeit des Wulfila scheinen dieses ai wirklich noch als a+i gesprochen zu haben; s. anm. 1. (Die bezeichnung dieses ai als  $\acute{a}i$  brauchen wir nur, wo verwechslung mit  $a\acute{i}$  nahe läge).

Der diphthong ai geht in der überwiegenden mehrzahl aller fälle auf idg. ai und oi zurück, die in german. ai zusammen fielen. Er begegnet an allen stellen des wortes. Beispiele für die stammsilben sind (mit idg. oi) die praet sing. der I. ablautsreihe (§ 30) bait ich biss (zu beitan), staig ich stieg (zu steigan) etc., wait (§ 197); ains ein, hlaifs brot (laib), staiga pfad, laisjan lehren; (mit idg. ai) haitan heissen, maitan schneiden, skaidan scheiden, aiws zeit; hails heil, dails teil. (Für die stellung vor h, r vgl. § 20 a. 2.) — In flexionssilben in- und auslautend erscheint ai (verschiedener herkunft) im opt. praes. nimais etc., anstais g. sing. i-decl., im starken adj. blindaizôs etc. (§ 123); in der III. sw. conj. (§ 191) habais, habaida; auslautend nimai 3. s. opt.; blindai d. sing. f., n. plur. m. des starken adj.; dat. sg. der fem. ô- und i-stämme: qibai, anstai. - Ferner in den einsilbigen wörtern bai n. plur. diese, twai 2, bai beide, jai ja, sai ecce, wai wehe!

Anm. 1. Das got. ai wird bei lateinischen schriftstellern vorwiegend durch ai, ei widergegeben: Dagalaiphus, Gaina, Radagaisus, Gisaleicus (vgl. Dietrich, Ausspr.), eils im lat. epigramm (Zs. fda. 1, 379). Auf dem Bukarester runenring (vgl. § 221 a. 3) steht hailag (Grund. I¹, 411). Das ai in dem lehnwort kaisar geht noch auf diphthongisches lat. ae zurück (Zs. fdph. 43, 4). — Ueber die diphthongische aussprache des got. ái vgl. besonders noch Wrede, Wand. 95 ff.; die fortdauer der diphthongischen aussprache im bibelgotischen auch noch in nicht haupttoniger silbe soll nach Streitberg § 70 anm. auch durch die intonation noch bestätigt werden. — Ueber ostgot. monophthongierungen s. Wrede, Ostg. 165; Zs. fdph. 31, 94 f.

- Anm. 2. ai und aj wechseln in wai wehe, wai-dêdja übeltäter und waja-mêrjan lästern; aiws zeit und dazu ajukdups ewigkeit. Vgl. auch bai, bajops § 140 a. 1.
- § 22. III. Eine besondere schwierigkeit liegt vor in dem ai vor vocal der redupl.-ablaut. verba (§ 182) saian säen und waian wehen. Zu erwarten wäre übergang zu aj vor vocal; andererseits entspricht diesem ai ein etymologisches ê in got. sêßs saat, ebenso im ahd. â (nicht ei): sâen, wâen (ahd. gr. § 359 a. 3). Man muss also von formen mit germ. ê¹ ausgehen und hat dann theoretisch zwei möglichkeiten der erklärung:
- a) Die erklärung Braunes in den früheren auflagen dieses buches: das geschlossene got. ê von \*sêan, \*wêan ist vor vocal zu offenem ê-laut geworden, der durch ai widergegeben ist (vgl. § 23).
- b) Wenn man von j-bildungen germ. \*sêjan, \*wêjan ausgeht, wäre festzustellen, dass germ. êj vor vocal durch verschiebung der silbengrenze zu diphthong ai verkürzt wird. (Anders Jellinek § 85: ê vor vocal diphthongiert.) Obwohl dies der sonst zu beobachtenden gotischen regel über die behandlung von diphthongen vor vocal widerspricht, scheinen für diese auffassung doch Jacobsohns beobachtungen über den gebrauch des j in formen wie saijiþ, saijand zu entscheiden, nach Streitberg auch die intonation. Als wirkliche aussprache der beiden verba wird man dann doch freilich saijan und waijan ansetzen müssen.
- Anm. 1. Vor dem i der endung (3. sg. praes. saiij, § 1 a. 1) stehen im cod. arg. und in A formen mit j (vgl. § 44 a. 3): saijip Mc. 4, 14; saijip 2. Cor. 9, 6 A (= saiip B); Gal. 6, 7. 8 A (= saiip B). Dagegen steht vor a nur éinmal j in saijands Mc. 4, 14. Vgl. hierzu Beitr. 11, 75 f.; Grienb. 178; Kluge, Festschrift für Viëtor 1910, s. 106 ff.; Kuhns zs. 47, 83 ff.
- Anm. 2. Entsprechend sind zu beurteilen das nur einmal im praes. belegte faian tadeln (faianda R. 9, 19) und \*laian schmähen, falls zu praet. lailoum das praesens wirklich so und nicht eher als \*lauan (Beitr. 11, 56) oder \*lôjan anzusetzen ist; vgl. Feist, etym. wb. 239; Grienberger 146; Streitberg § 71.
- Anm. 3. Auch das ai in armaio (Bezzenb. beitr. 7, 210; Beitr. 11, 74) gehört in diese gruppe. Vgl. über die lautliche geltung der hier in rede stehenden ai besonders Beitr. 11, 51 ff.; Brugmann I¹, s. 127 f., I², s. 284; Wrede, Wand. 99, welcher in diesem ai mit Holtzmann das kurze ai

erblicken möchte; Noreen, urg. lautlehre s. 35 f.; Beitr. 21, 467 ff.; IF. 14, 62 ff.; Zs. fdph. 43, 52 f.; für diphthongisches *ai* Jacobsohn, Kuhns zs. 47, 83 ff.; Streitberg § 71.

§ 23. Dass das got. zeichen ai, wie es Braunes erklärung verlangen würde, sowol kurzes als langes e ( $\ddot{a}$ ) bezeichnen kann, geht hervor aus seiner vertretung griechischer laute. Es steht regelrecht  $ai=\varepsilon$ : aikhlesjô èxxl $\eta$ ota, Aileisabaib Έλισά $\beta \varepsilon \tau$ , Baiailzaibul  $B\varepsilon \varepsilon l \xi \varepsilon \beta$ ovl, Gainnesaraib Γεννησα $\varrho \varepsilon \tau$ ; ebenso =  $a\iota$  (d. i.  $\dot{e}$ ): Idumaia Κουμαία, Haibraius Έ $\beta \varrho$ ατος, hairaisis αί $\varrho \varepsilon$ σις etc.; ausnahmsweise aber entspricht das got. ai auch griech.  $\eta$ , z. b. Hairodiadins gen. zu  $H\varrho \omega$ δίας Mc. 6, 17, Neikaudaimus Skeir. VIII  $Nix \delta \delta \eta \mu o \varepsilon$  (sonst Nicaudemus geschrieben), und vor vocal Aieirins  $Hi\varrho a$  Neh. 6, 18 (neben Eeiramis Neh. 7, 35), Osaiin  $\Omega \sigma \eta \varepsilon$  R. 9, 25. Vgl. Kuhns zs. 35, 304; Zs. fdph. 43, 21. 37.

#### au

Auch got. au steht (wie ai) für historisch und phonetisch verschiedene laute.

§ 24. I. Der kurze vocal  $a\acute{u}$ . — au bezeichnet im got. einen kurzen offenen o-laut. In diesem falle wird es zum unterschied vom diphthong au in grammatischen schriften  $a\acute{u}$  geschrieben. Im ahd. und den übrigen germanischen sprachen entspricht dem got.  $a\acute{u}$  ein kurzes o oder u.

Das  $a\acute{u}$  steht in gotischen worten vor  $h\left(h\right)$  und r, und ist hervorgegangen aus kurzem u, welches vor diesen lauten zu o 'gebrochen' wird; z. b.  $wa\acute{u}rms$  wurm,  $ha\acute{u}rn$  horn,  $ba\acute{u}rgs$  (ahd. burg) stadt,  $unda\acute{u}rni$ -mats m. mittagessen (as. undorn),  $wa\acute{u}rd$  wort,  $wa\acute{u}rpum$  pl. praet. zu  $wa\acute{u}rpan$  werfen (vgl. § 32),  $sa\acute{u}hts$  krankheit (ahd. suht),  $da\acute{u}htar$  tochter,  $a\acute{u}hsus$  ochs,  $ta\acute{u}hum$  pl. praet. zu tiuhan ziehen (§ 31),  $ba\acute{u}hta$  praet. zu bugjan kaufen.

Anm. 1. Vor andern lauten als r, h ist kaum  $a\acute{u}$  anzunehmen. Nur  $auft\^{o}$  (daneben  $uft\^{o}$  Mt. 27, 64) könnte vielleicht mit  $a\acute{u}$  angesetzt werden (s. Grienb. 34; Streitberg § 51 b). Dagegen sind die hierhergesetzten bisauljan beflecken, bisaulnan sich beflecken, ufbauljan aufblasen (Holtzmann, altd. gr. s. 14) mit diphthong zu lesen. Vgl. Beitr. 15, 225 f., 20, 326 f.

Anm. 2. a) Das kurze u ist vor h immer zu  $a\acute{u}$  geworden ausser in dem enklitischen -uh und; während nach kurzem betonten und nach

langem vocale oder diphthongen nur h steht sa-h, ni-h, nu-h, þái-h, wiljáu-h, harjanô-h, hô-h (aber hôuh 2. Cor. 6, 15. 16), erscheint dayor ein u nach consonanten und, bei mehrsilbigen worten, unter auswerfung eines auslautenden kurzen a, z. b. waz-uh, pammuh (= pamma uh), gipuh (= qiþa uh). Doch wird von einigen - ûh angesetzt. Vgl. Lidén, Arkiv 4, 99 ff.; IF. 2, 212 ff.; Beitr. 18, 299; Grundr. I2, 501; Bethge s. 24 f. 27; IF. 14, 83 f.; Brugmann, demonstrativpron. (Abh. d. sächs. ges. 1904) s. 62 ff.; Wrede-Heyne § 18 anm. 2; Streitberg § 52. 168; IF. 33, 173 ff. - Nur zusammengerückt ist duhê warum? - Sonstige u, welche vor h stehen. sind sämtlich lang, z. b. pûhta (vgl. § 15). — b) Vor r steht u einigemale in unbetonten silben (§ 13 a. 1), nämlich in den fremdwörtern spaikulatur (-ûr? § 15 a. 2) und paúrpura purpur (neben paúrpaúra); desgleichen in dem gotischen worte fidur- (§ 141 a. 1), welches jedoch vielleicht fidûr ist. Vgl. IF. 4, 334; Zs. fdph. 30, 426; 31, 97; 43, 25 f. 57 f.; Streitberg § 52 a. - Nicht hierher gehört das praefigierte ur- (in urreisan, urruns etc.), welches erst spät durch assimilation aus uz- entstanden ist (§ 78 a. 4).

Anm. 3. Nicht jedes au vor h und r ist aus u hervorgegangen, sondern es kann auch der diphthong áu sein, z. b. háuhs hoch, táuh praet. zu tiuhan (aber plur. taúhum § 31), gáurs betrübt (dazn ahd. gôrag und got. gaunôn klagen; vgl. Grienb. 96, Beitr. 30, 282). — In nauh  $\mathop{\rm Er}\nolimits_{t}$  will Brugmann IF. 33, 175 den diphthong sehen.

Anm. 4. Das au, welches in den endungen der u-declination für u eintritt, ist nicht als  $a\dot{u}$  zu fassen; vgl. § 105 a. 2.

Anm. 5. Das griechische o wird regelrecht durch αύ widergegeben, z. b. αραύsταύμε ἀπόστολος, alabalstrαύπ ἀλάβαστρον, Barþaúlaimaius Βαρθολομαίος, Paúntius Πόντιος. In αὐκκείς krug liegt dem αύ lat. u (urceus) zu grunde. Ebenso geht das αύ in Sαύτ Σύρος (lat. Surus) nebst ableitungen und in ραύτραύτα πορφύρα nicht auf griech. v, sondern auf lat. u zurück. Vgl. Kuhns zs. 35, 296. 303; 41, 167f.; Bethge s. 27 (anm. 1); Grundr. I², 514. — Got. αύ ist durch o widergegeben im ostg. namen Thorisa (Wrede, Ostg. 76. 165).

§ 25. II. Der alte diphthong au. Ausser vor h und r (zum teil auch vor diesen § 24 a. 3) ist au ein diphthongischer laut, welchem im ahd. au, ou oder  $\hat{o}$  (ahd. gr. § 45. 46), im alts.  $\hat{o}$ , im altnord. au entspricht. Wir bezeichnen, wo eine unterscheidung von  $a\acute{u}$  nötig ist, diesen laut durch  $\acute{a}u$ .

Der diphthong au geht in der überwiegenden mehrzahl aller fälle auf idg. au, ou und ou zurück, die in german. au zusammen gefallen sind. Er begegnet in allen stellungen. Beispiele für die stammsilben sind (mit idg. ou) die praet. sing. der II. ablautsreihe (§ 31) gaut ich goss (zu giutan), laug ich log etc., laugnjan leugnen, daupjan taufen, galaubjan

glauben, galaubeins glaube, rauß rot, daußus tod; (mit idg. au bzw. əu) aukan vermehren, ausô ohr; — hlaupan laufen, stautan stossen; haubih haupt, augô auge.

In flexionen und auslautend erscheint au in der u-declination gen. sunaus (idg. ou), dat. sunau (idg. ēu) und in ahtau acht. Herkunft und lautwert sind strittig bei den verbalformen 1. p. sing. opt. nimau, nêmjau, 3. sing. imperat. lausjadau, opt. med. haitaidau.

Anm. 1. Das u in au wechselt vor vocal mit w (vgl. § 42), z. b. taujan praet. tawida tun, mawi g. maujôs mädchen, sniwan praet. snau eilen.

Anm. 2. Bei lateinischen schriftstellern wird got. au durch au widergegeben, z. b. Ausila, Austrovaldus, Audericus. Vgl. Wrede, Wand. 96 f. Nach Streitberg § 74 soll auch die intonation die fortdauer der diphthongischen aussprache des au (ebenso wie des ai § 21 a. 1) bestätigen. Ueber ostg. monophthongierungen s. Wrede, Ostg. 165 f. (Zs. fda. 36, 273 ²).

Anm. 3. In der u-declination wird für  $\acute{a}u$  öfter u geschrieben, vgl. § 24 a. 4; § 105 a. 2.

Anm. 4. Zweisilbig ist wol das au zu lesen, welches durch anfügung der enklitischen fragepartikel -u (§ 216 a. 1) entsteht, z. b. jau ob (§ 216), galaubjats; desgl. in fremdwortern, wie Naum Naovu, Kafarnaum  $Ka\varphia\varrhova\acute{o}v\mu$  (Bethge s. 23).

- § 26. Ahnlich dem ai in § 22 ist das au vor vokal in den folgenden zwei wortgruppen zu beurteilen, wo in etymologisch zugehörenden worten und formen  $\hat{o}$  bzw.  $\hat{u}$  auftritt.
- a) Neben ô: stauida praet. zu stôjan richten, staua f. gericht, staua m. richter; taui n., gen. tôjis tat, ubiltôjis übeltäter, taujan, tawida tun; afmauidai und afdauidai part. pt., defatigati zu \*afmôjan, \*afdôjan; sauil sonne.
- b) Neben  $\hat{u}$  der übrigen germ. sprachen: trauan (ahd.  $tr\hat{u}\hat{e}n$ ) trauen, bauan (ahd.  $b\hat{u}an$ ) wohnen, bnauan (ahd.  $n\hat{u}an$ , altn. [g]nua zerreiben). Vgl. auch § 179 a. 2.

Auch hier gibt es theoretisch zwei erklärungsmöglich-keiten:

a) Die erklärung Braunes in den früheren auflagen dieses buches: da hier au nicht in aw übergeht (s. § 28 a. 1) und in verwandten formen monophthong auftritt, ist auch dieses au als monophthong zu betrachten und zwar als die länge zu  $a\acute{u}$ , also als offener langer o-laut zum unterschied von dem

geschlossenen nach  $\hat{u}$  hin liegenden laut, welcher im got. durch  $\hat{o}$  bezeichnet wird. Darnach wäre die regel aufzustellen, dass got.  $\hat{o}$  und  $\hat{u}$  vor vocal in  $au \ (= \hat{a})$  übergegangen sind.

b) Die annahme, dass von formen mit langem vocal +w auszugehen ist, woraus durch verschiebung der silbengrenze und verkürzung diphthong au entstand. (Das im ahd. [altn.] auftretende  $\hat{u}$  müsste als tiefstufe neben der dem gotischen zugrunde liegenden hochstufe  $\bar{a}w$  betrachtet werden. Auch hier Jell. § 86 f. z. T. anders:  $\hat{o}$  und  $\hat{u}$  vor vocal diphthongiert.) Obwohl auch hier die zu erwartende wandlung des au zu aw vor vocal ausbleibt, scheint doch die parallelle zu dem ai in § 22 notwendig für diphthongische aussprache zu entscheiden, nach Streitberg § 75 a. 1 auch die intonation.

Die frühere über diese frage erwachsene literatur findet sich bei Noreen, urgerm. lautlehre s. 34. Vgl. noch Wrede-Heyne § 26a; Beitr. 21, 467 ff.; Brugmann I<sup>2</sup>, 332 f.; IF. 14, 62 ff.; Zs. fdph. 43, 52 f.; Indogerm. Jahrb. 4, 178; Streitberg § 75.

Anm. 1. Für die beurteilung von Braunes erklärung ist nicht unwichtig, dass auch griech.  $\omega$ , welches sonst regelrecht durch  $\hat{o}$  gegeben wird, vor vocalen als au erscheint:  $Trauada~To \omega \acute{\alpha} \varsigma$ ,  $Nau\acute{e}l~N\omega \acute{e}$  (Zs. fdph. 43, 10). Ebenso griech. ov in Banauis~Bavovi,  $Bagauis~Bayov\acute{e}$  Neh. 7, 15. 19. Vgl. dazu Kuhns zs. 35, 305 f. 310; Bethge s. 26 (anm. 1). 34 f.; IF. 14, 62 f.; Zs. fdph. 43, 53 f.

Anm. 2. ô vor vocal u findet sich jedoch in den praeteritalformen waiwôun, lailôun zu waian (§ 182) und \*lauan oder \*laian (§ 22 a. 2, § 179, 4). Vgl. Beitr. 11, 742.

Anm. 3. Nach au in den hss. i (sauil, bauib § 1 a. 1).

§ 26 a. Das auslautende -au der gotischen optativformen wie nimau, nêmjau, haitaidau, ebenso der imperativa nimadau, liugandau wird manchmal gleichfalls als langes aú zu erklären versucht, indem man die imperative mit lat. formen wie legito zusammenstellt, und den ursprung des optativischen au in alten conjunctivformen auf idg. -âm (germ. -ôm > ô > aú) sucht. Vgl. IF 1,206; 6,16.58 ff.; 39,51 ff.; Streitberg, Urgerm. gramm. § 222. 223. Beides ist äusserst fraglich; man wird vorläufig besser an der diphthongischen aussprache festhalten. — Vgl. zu all diesen endungen die litteratur bei Jell. § 183.

### Anhang: 1 m n r.

§ 27. Es gibt im gotischen zahlreiche wörter, in welchen im auslaut oder vor einem s der endung ein l, m, n, r nach consonant auftritt; meist ist dabei ein früherer suffixvocal verloren gegangen; vgl. akrs acker, tagl haar, taikns zeichen, maihms geschenk. (Zusammenstellung des bestands an belegten formen Kuhns zs. 55, 113 f.) Nach herrschender auffassung ist hier l, m, n, r sonantisch und silbebildend geworden.

Anm. 1. Diese erklärung stützt sich vor allem auf die verhältnisse in den westgermanischen sprachen, welche aus diesen sonantischen liquiden und nasalen einen neuen vocal (ahd. a) entwickelt, z. b. ahd. akkar, fogal, zeihhan, alts. mêdom; auch das nordische zeigt zum teil ähnliches. Vgl. ahd. gr. § 65 und Brugmann I², 251f. 385. 928; Grundr. I², 511; — dagegen Schulze, Kuhns zs. 55, 113 ff., Krause, Kuhns zs. 55, 312 f.

# Cap. III. Uebersicht über den got. vocalismus.

# A. Phonetisches system.

§ 28. Die gotischen vocale sind im vorhergehenden nach den schriftzeichen vorgeführt worden. Jetzt ordnen wir sie nach der natur der laute. Die vocalscala, welche sich zwischen den extremen i und u bewegt, legen wir dabei in siebenfacher gliederung zugrunde:

# i e ä a å o u

e und o bezeichnen hier das geschlossene, nach i resp. u hin liegende e und o;  $\ddot{a}$  das offene e,  $\mathring{a}$  das offene o.

In der folgenden übersicht wird bei jeder dieser stufen angegeben, ob sie im gotischen vorhanden ist und durch welches gotische zeichen sie ausgedrückt wird.

i: Die kürze *i.* § 10. Die länge *ei.* § 16. 17.

e: Die kürze fehlt. Die länge ê. § 6—8. ä: Die kürze ist ai. § 20.
bie länge vielleicht das ai
in § 22.
ä: Die kürze ist ai. § 24.
Die länge vielleicht das au
in § 26.

a: Die kürze a. § 3. 4. o: D Die länge â. § 5.

o: Die kürze fehlt. Die länge ô. § 11. 12.

u: Die kürze u. § 13. 14. Die länge û. § 15.

Dazu kommen die diphthongischen laute.

iu § 18. 19. — ai § 21. — au § 25.

Anm. 1. Da e und o geschlossene (lange) vocale, ai und ai offene kurze, nach Braune auch lange laute bezeichnen, andererseits a und u unterschiedslos länge und kürze widergeben, hat man die ansicht geltend gemacht, die vocalbezeichnung Wulfilas beziehe sich überhaupt mehr auf die qualität als auf die quantität; vgl. Streitberg § 34; Gaebeler Zs. fdph. 43, 26 f. 44 ff.; dagegen Jell. § 44 anm.

# B. Historisches system (ablautsreihen).

§ 29. Vom historisch-etymologischen gesichtspunkte betrachtet lassen sich die gotischen vocale in eine anzahl reihen verwandter vocale zusammenfassen. Die zu einer solchen reihe gehörenden vocale wechseln in den zu ein und derselben wurzel gehörenden verbalen und nominalen bildungen untereinander, nicht aber mit solchen, welche der reihe fremd sind. Den wechsel der vocale innerhalb einer reihe nennt man ablaut, die reihen selbst ablautsreihen; diese treten am deutlichsten im verbum hervor. Die verwandtschaft der in derselben reihe stehenden vocale ist keine phonetische, sondern eine historische, ihre begründung liegt ausserhalb der germanischen sprachen und fällt der vergleichenden indogermanischen grammatik zu. Die verschiedenen formen des ablauts pflegt man nach ihrem ursprünglichen auftreten in hochbetonter oder schwach- bzw. unbetonter stelle des wortes als hochstufen und tiefstufen (bei vocalschwund als schwundstufe) zu unterscheiden. In der folgenden aufzählung der ablautsreihen im anschluss an ihr erscheinen in der verbalflexion (vgl. § 172 ff.) zeigt bei reihe I-V der jeweils an letzter stelle genannte laut die form der tiefstufe.

§ 30. I. reihe: idg. ei oi i; got. ei ai i (ai).

Beispiele: reisan (urreisan), rais, risum, risans aufstehen, urraisjan aufstehen machen, urrists f. auferstehung; — peihan, páih, paíhum, paíhans gedeihen; — wait ich weiss, pl. witum; weitan sehen, weitwôds zeuge, mip-wissei gewissen, witubni n. kenntnis; — lais ich verstehe, lubja-leisei f. giftkunde, lists f. (?) list, laisjan lehren.

Anm. 1. Das i dieser reihe ist das idg. i (§ 10b).

§ 31. II. reihe: idg. eu ou u; got. iu au u (aú).

Beispiele: giutan, gaut, gutum, gutans giessen, gutnan sich ergiessen; — liugan, laug, lugum, lugans lügen, liugnja m. lügen, liugn n. lüge, analaugns verborgen, laugnjan leugnen; — galaufs kostbar (vgl. Litbl. 1908, s. 327), galaubjan glauben, galaubeins glaube, liufs lieb, lubô f. liebe, lubains f. hoffnung; — siuks krank, saúhts f. krankheit; — driusan fallen, drausjan fallen machen, drus m. fall, driusô f. abhang.

Ann. 1. Seltener kommt in dieser reihe auch der vocal  $\hat{u}$  vor, vgl. lûkan schliessen § 173 a. 2; anabûsns gebot (? vgl. § 15 a. 1) zu biudan.

§ 32. III. reihe: idg. e o n (usw.; s. anm. 1); got. i(ai) a u(ai). Die in dieser reihe sich bewegenden themen haben nach dem vocale stets zweifache consonanz, und zwar normalerweise geminierte liquida oder nasal oder eine verbindung von liquida oder nasal mit einem andern consonanten; dazu treten einzelne fälle mit anderer doppelconsonanz mit einer liquida vor dem stammvocal, auf die das eintreten der eigentümlichen tiefstufenform dieser reihe zurückgeht.

Beispiele: bindan, band, bundum, bundans binden, bandi f. band, bandja m. der gefangene, gabinda f. band, andbundnan los werden, gabundi f. band; — rinnan laufen, rannjan laufen lassen, runs m. lauf, rinnô f. giessbach; — wairpan, warp, wairpum, wairpans werfen, uswairpa f. auswurf; — pairsan dürr sein, bairsnan dürr werden, pairsus dürr, pairstei durst; — drigkan trinken, dragkjan tränken, dragk n. trank, -drugkja m. trinker, drugkanei f. völlerei; — priskan dreschen, gaprask n. tenne.

Anm. 1. Das i dieser und der beiden folgenden reihen ist das § 10a aufgeführte = idg. e. — Das u dieser und der folgenden reihe ist das aus idg. sonantischen liquiden oder nasalen entwickelte u (s. § 14b).

§ 33. IV. reihe: idg. e o ê n; got. i (ai) a ê u (au).

Die stämme dieser reihe haben einfache liquida oder nasal nach dem vocal.

Beispiele: niman, nam, nêmum, numans nehmen, -numja m. der nehmer, anda-numts f. annahme, andanêms angenehm, andanêm n. annahme; — bairan, bar, bêrum, bairans tragen, bair m. der geborene, barn n. kind, bêrusjôs die eltern; — ga-timan ziemen, ga-tamjan zähmen, gatêmiba geziemend.

Anm. 1. Ueber das ê dieser und der folgenden reihe s. § 7.

Anm. 2. Zu dieser reihe auch brikan, brak, [brêkum], brukans brechen, gabruka f. brocke, us-bruknan abgebrochen werden, brakja f. kampf. — Hierher auch trudan treten § 175 a. 2.

§ 34. V. reihe: idg. e o ê —; got. i (aí) a ê i.

Die stämme dieser reihe haben nach dem vocal einen einfachen consonanten, der nicht liquida oder nasal ist.

Beispiele: giban, gaf, gêbum, gibans geben, giba f. gabe, gabei f. reichtum; — sitan sitzen, satjan setzen, anda-sêts verabscheuungswürdig; — mitan messen, mitôn ermessen, mitaps f. mass, usmêt n. aufenthalt; — ga-nisan gerettet werden, genesen, nasjan retten, ganists rettung.

Anm. 1. Auch saihan, sah, sehum, saihans (sehen) gehört in diese klasse; dazu siuns f. gesicht (§ 42 a. 3).

§ 35. VI. reihe: idg. a o â ô; got. a ô.

Die hierher gehörigen stämme gehen meist auf einfachen consonanten aus.

Beispiele: wakan, wôk, wôkum, wakans wachen, waknan erwachen, wahtwô f. wache, wôkains f. das wachen; — graban graben, grôba f. grube, graba f. graben; — frapjan, frôp verstehen, frapi n. verstand, frôps klug, frôdei f. verstand; — hafjan, hôf heben, -hafnan sich erheben, haban haben, halten, ungahôbains f. unenthaltsamkeit; — ôg ich fürchte mich, unagands furchtlos, ôgjan in furcht setzen, usagjan erschrecken, agis n. furcht; — sakan streiten, sakjô f. streit, sôkjan suchen, sôkns f. untersuchung, unand-sôks unwiderleglich.

§ 36. VII. reihe: idg. ê ô; got. ê ô.

Ein zusammenhang zwischen ê und ô findet sich in den sog. reduplicierend-ablautenden verben lêtan, lailôt etc.; saian (= \*séjan § 22), saisô etc., vgl. § 180 ff.

Anm. 1. Diese reihe ist in der verbalflexion der übrigen germanischen sprachen nicht mehr vorhanden, aber ihre existenz wird durch ihr auftreten in der wortbildung bezeugt, z. b. ahd.  $(\hat{a}:\hat{o})$   $t\hat{a}t$   $f.:t\hat{o}n$ , tuon tun;  $-kn\hat{a}an$  kennen:  $kn\hat{o}t$ , chnuat f. geschlecht. — Vgl. Beitr. 11, 262 ff.

# Cap. IV. Die consonanten.

§ 37. Die consonantisch fungierenden laute teilen wir ein in sonore consonanten und geräuschlaute. Vgl. Sievers, Grundzüge der phonetik  $^5$  s. 73 ff. Danach entfallen von den gotischen consonantzeichen (s. § 2) auf die sonoren: w, j, l, m, n, r; die übrigen bezeichnen geräuschlaute.

### A. Sonore consonanten.

## 1. Die halbvokale w und j.

§ 38. Germ. w und j sind die laute u und i in consonantischer function. Daher im gotischen der wechsel zwischen i und j, u und w, je nach der stellung im worte und der dadurch bedingten function der laute als sonant oder als consonant. Diese consonantischen i und u, welche in andern sprachen in der schreibung nicht von sonantischen i und u geschieden sind, haben im gotischen besondere zeichen, j und w. Man nennt diese laute auch 'halbvocale'.

#### W

- Anm. 1. Bemerkenswert ist got. kawtsjo (= lat. cautio) in der urkunde aus Neapel (§ 221 a. 3). Vgl. Wrede, Ostg. 166; Zs. fda. 36, 273; Grienb. 140. Ueber Pawlus (Zs. fda. 36, 269 f.) > spanisch Pablo s. Beitr. 44, 187; Jell. § 91 anm. 2.
- Anm. 2. Auch griech. οι wird durch got. w widergegeben in Fwnikiska Φοινίχισσα, in Lwstrws ἐν Λύστροις. Vgl. zu den durch w transscribierten griechischen zeichen Kuhns zs. 35, 303. 307 ff.; Zs. fdph. 43, 24 f.
- Anm. 3. Die früher meist angewendete transscription des gotischen zeichens ist v. Es empfiehlt sich aber wegen der übereinstimmung mit den übrigen germanischen sprachen das w zu gebrauchen (z. b. got. wilja, mhd. nhd. wille, ags. willa, neuengl. will). Vgl. Beitr. 12, 216 ff.
- § 40. In gotischen wörtern hat w ursprünglich die lautliche geltung des consonantischen  $u \ (= \text{engl. } w)$  gehabt. Doch scheint zur zeit des Wulfila schon ein spirantisches element mit dem u-laute verbunden gewesen zu sein.
- Vgl. Zs. fda. 36, 266 ff.; 37, 121 ff.; 41, 369 f.; Anz. fda. 28, 23; IF. 14, 69 ff.; Streitberg § 35, 1.
- Anm. 1. Bei lateinischen schriftstellern wird w in gotischen eigennamen gewöhnlich durch uu gegeben. Vvilia, Uualamir; häufig erscheint aber auch Ub: Ubadila (= Wadila), Ubadamirus (= Wadamers) etc. Griechische schriftsteller geben das got. w meist durch ov wider (z. b. Ov av ala), aber auch durch  $\beta$  (z. b. Bav ala)). Vgl. Dietrich s. 77—80; Wrede, Wand. 102, Ostg. 167 f.
- § 41. Got. w steht im anlaut häufig, z. B. wasjan kleiden, witan wissen, wiljan wollen, waír mann, warmjan wärmen; auch vor l und r, z. b. wlits angesicht, wrikan verfolgen, wrôhjan anklagen, wruggô schlinge.

Nach den anlautenden consonanten: t, d, p, s, z. b. twai zwei, dwals töricht, pwahan waschen, swistar schwester.

Im inlaut vor vocalen, z. b. awistr schafstall, saiwala seele, ûhtwô dämmerung, taíhswô rechte hand, nidwa rost; hneiwan sich neigen, siggwan singen.

Anm. 1. Als verbindungen eines w mit k und h wurden früher allgemein auch die zeichen q (kw) und k (hw) aufgefasst. Andererseits ist zu beachten, dass Wulfila einfache zeichen dafür anwendet, und so kam man zu der annahme, dass q und k einfache labialisierte gutturallaute gewesen seien (vgl. § 59 und § 63). Freilich werden aber die q und k im hochdeutschen genau so behandelt, wie got. tw, qw etc., bei welchen hd. inlautend das w ausfällt. z. b. got.  $\hat{u}htw\hat{o}$ , siggwan = ahd.  $\hat{u}hta$ , singan, ebenso got. sigqan, saiwan = ahd. sinkan, sehan. Es ist dadurch allerdings

nichts für die geltung der gotischen zeichen bewiesen, wol aber dafür, dass im westgermanischen die tw, gw etc. den kw, hw analoge lautverbindungen gewesen sein müssen.

Anm. 2. Ueber die entwicklung von germanischem ww zu ggw s. § 68.

- § 42. 1. In der stellung a) im auslaut, b) vor dem s des nominativ, c) vor j bleibt w nur erhalten nach langem vocal, diphthong oder nach consonant. Beispiele: a)  $l \hat{e} w$  n. gelegenheit, h l a i w n. grab,  $w a \hat{u} r s t w$  n. werk, b i w a d w n. knechtschaft; b) s n a i w s schnee, t r i g g w s treu; c)  $l \hat{e} w j a n$  verraten, h n a i w j a n erniedrigen, s k a d w j a n beschatten (zu s k a d u s schatten),  $a r w j \hat{o}$  adv. umsonst.
- 2. In allen drei stellungen wird w dagegen zu u, wenn ein kurzer vocal vorangeht, z. b. a) snau (praet. zu sniwan § 176 a. 2), triu baum (gen. triwis), \*kniu knie (gen. kniwis § 94 a. 1); b) naus m. der tote (gen. nawis), \*pius diener (gen. piwis § 91 a. 3); c) mawi, gen. maujôs mädchen; gawi, gen. gaujis gau; hawi, d. hauja heu; piwi, gen. piujôs magd; tawida praet. zu taujan tun; \*straujan streuen, praet. strawida; qiujan lebendig machen, praet. qiwida.

Vgl. Grundr. I $^,$ 414; Zs. fda. 36, 277; Walde, Die germ. auslautsgesetze s. 157ff.; Anglia, beiblatt 22, 261.

- Anm. 1. Es gibt also im auslaut kein aw, iw; aws, iws (vgl. n. pl. sunjus, gen. suniwe). Eine ausnahme davon ist jedoch das nur einmal belegte lasiws schwach (2. Cor. 10, 10); dazu Zs. fda. 36, 277; Journ. of engl. and germ. phii. 24, 195 f.
- Anm. 2. Statt des früher angesetzten usskaujan 'nüchtern machen' wird jetzt 2. Tim. 2, 26 (AB) usskarjan gelesen. Nach dem adj. n. pl. unskawai 1. Thess. 5, 8 'nüchtern' (s. § 124 a. 3) wird usskarjan in usskaujan zu verbessern und danach auch 1. Cor. 15, 34 usskaujiþ (usskajiþ hs.) zu lesen sein. Vgl. Bethge 203, Grienb. 228, Litbl. 1908, s. 327; dagegen Streitberg § 89 a. 2.
- Anm. 3. Auch vor n nach kurzem vocal haben wir u in qiunan lebendig werden (zu qiwa-), siuns gesicht (zu saiba-), vor m in sniumjan eilen,  $sniumund\hat{o}$  eilig (zu sniwan). Beispiele für die stellung vor anderen consonanten fehlen.

j

§ 43. Das zeichen j gibt oft griech.  $\iota$  vor vocalen wider in Akaja  $A\chi\alpha i\alpha$ , Marja  $M\alpha \varrho i\alpha$ , Judas  $Io\acute{\iota}o\alpha \varsigma$ ,  $Isk\^arj\~otes$   $Io\varkappa \alpha - \varrho \iota \omega \acute{\iota} \tau \eta \varsigma$  etc. Häufiger aber, und in vielen worten neben j, wird got. i für gr.  $\iota$  vor vocalen gebraucht, z. b.  $Iskari\~ot\~es$ ,

Zakarias, Gabriêl, Iudas. — Das zeichen j hat in der aussprache des got. wahrscheinlich die geltung des consonantischen i, nicht den laut unseres spirantischen j gehabt. Vgl. Streitberg § 35, 2.

Anm. 1. Lehnwörter aus dem lateinischen mit got. j sind: faskja fascia (Joh. 11, 44), unkja uncia (Arezzoer urk.),  $kawtsj\hat{o}$  (§ 39 a. 1),  $laiktj\hat{o}$  lectio. Auch in plapja  $\pi\lambda\alpha\tau\epsilon\tilde{\iota}\alpha$  (plattja nach Grienb. 170) hat lat. platea eingewirkt.

Anm. 2. Zur transscription des griechischen  $\iota$  vor vocal s. Gaebeler (Zs. fdph. 43, 23. 50 ff. 55. 59 f.), welcher zeigt, dass die schreibung j eine anpassung an das gesprochene gotisch bedeutet. Während die heiligen namen  $l\hat{e}sus$  und seine mutter Maria die griechische schreibung beibehalten, herrscht j in eingebürgerten lehnwörtern, wie  $aikkl\hat{e}sj\hat{o}$   $\hat{\epsilon}xx\lambda\eta\sigma i\alpha$  und  $Makid\hat{o}nja$   $M\alpha x\epsilon \delta ovi\alpha$  (vgl. § 9 a. 2), ebenso wie Marja für  $M\alpha \varrho i\alpha$  (mit germanischem accent) nur steht, wo nicht die Gottesmutter gemeint ist (vgl. ahd. gr. § 225 a. 2). In dem lehnworte  $Anti\hat{o}kja$  (vgl. § 11, a. 1) vertritt j sogar griech.  $\epsilon\iota$ .

 $\S$  44. a) In gotischen wörtern steht j im anlaut, z. b. juk joch, jêr jahr, ju schon, jus (§ 15 a. 1) ihr. b) Im inlaut steht j nach vocalen und nach consonanten, aber stets vor vocalen, nie vor consonanten, z. b. midjis medius, niujis neu, frauja herr, brija tria, bajôbs beide, lagjan legen, arbja erbe, brafstjan trösten, waúrstwja arbeiter. c) Ein wechsel zwischen ii und ei, der seine letzte ursache in verschiedenheiten der wortbildung hat, ist im gotischen so geregelt, dass ji nach kurzer tonsilbe und unmittelbar nach langem stammvocal steht, dagegen ei nach langer geschlossener tonsilbe und nach nebensilben. Die beispiele betreffen besonders die masculina der jastämme (§ 92, § 126 f.): harjis, tôjis (täter), aber haírdeis (dat. hairdja), sipôneis; ferner die I. schwache conjugation (§ 185): sôkja, sôkeis, sôkeib; sandja, sandeib, mikilja, mikileib, aber nasja, nasjis, nasjib; stôja, stôjis, stôjib. — Doch ist analogisch ji statt ei durchgeführt meist bei den neutralen ja-stämmen (§ 95), sowie regelmässig in der n-declination (s. § 108 a. 2; § 132 a. 1); für diesen ausgleich will Streitberg § 86 a. 1. 2 die intonation verantwortlich machen.

Anm. 1. Inlautendes j bildet nach § 1 a. 5 stets den silbenanfang. Die früher nach Van Helten Beitr. 16,  $282^{\circ}$  gegebene fassung der regel unter c) ist deshalb jetzt verlassen. Vgl. auch Grundr. I<sup>1</sup>, 413 f.; IF. 6, 146 f.

Anm. 2. Statt des inlautenden ij vor vocalen wird öfter nur i geschrieben, s. § 10 a. 4.

Anm. 3. Sporadisches j in der flexion von saian (saijip) neben saiip) s. § 22 a. 1. Auch in fremden namen steht im cod. arg. zuweilen überleitendes j zwischen zwei i, z. b.  $B\hat{e}panijin$  Luc. 19, 29, Joh. 12, 1 neben  $B\hat{e}paniin$  zu  $B\hat{e}pania$   $B\eta \vartheta \alpha \nu (a$ , Abijins gen.  $A\beta \iota \dot{\alpha}$  L. 1, 5; in B vor a,  $\hat{e}$  in Akaijai  $A\chi \alpha \iota \dot{\alpha}$ , 2. Cor. 1, 1, Akaije  $A\chi \alpha \iota \dot{\alpha}$ , 1. Cor. 16, 15. Vgl. Bethge s. 209, Kuhns zs. 41, 175; 47, 83 ff. — Statt freihals steht dreimal in A freijhals, z. b. 2. Cor. 3, 17 (freihals B).

Vgl. Gaebeler (Zs. fdph. 43, 12 f. 40 f.), der diese j als jüngere schreibervarianten erklärt.

Anm. 4. Ueber die entwicklung von germanischem jj zu ddj s. § 73 a. 1.

 $\S$  45. Im auslaut wird j stets zu i, z.b. harjis, acc. hari; mawi, gen.  $mauj\^os$  (s.  $\S$  42, 2 c), taui tat, gen.  $t\^ojis$ .

Anm. 1. Ueber den wechsel von aj und ai s. § 21 a. 2.

# 2. Liquidae.

#### 1

§ 46. l = idg. l) ist im gotischen sowol anlautend als in- und auslautend häufig, z. b. laggs lang, galaubjan glauben, liuhap licht, lauhmuni blitz, wiljan wollen, aljis alius, bloma blume; — verdoppelt z. b. fill fell, fulls voll, wulla wolle.

Anm. 1. Silbebildend (§ 27) steht l z. b. in stikls kelch, tagl haar, swumfsl teich.

Anm. 2. Got. l entspricht griech. λ. Zugesetzt ist es in einmal überliefertem alabalstraún ἀλάβαστρον (schreibfehler? Zs. fdph. 43, 5).

#### P

§ 47. r = idg. r) kommt in gotischen wörtern häufig vor, z. b. raihts recht,  $raub\hat{o}n$  rauben, bairan tragen,  $fidw\hat{o}r$  vier. — Verdoppelung des r ist selten: qairrus sanftmütig, andstaurran murren, fairra fern.

Anm. 1. Silbebildendes r (§ 27) z. b. akrs acker,  $br\hat{o}prs$ ,  $br\hat{o}pr$  (gen. dat. sing. zu  $br\hat{o}par$  § 114),  $ma\hat{u}rpr$  mord, silupr silber.

Anm. 2. Vor r werden i und u zu ai, au gebrochen; s. § 20 und 24.

Anm. 3. Ueber r und z s. § 78 a. 4; § 24 a. 2.

#### 3. Nasale.

#### $\mathbf{m}$

§ 48. m : (= idg. m) findet sich in allen stellen des worts:  $mizd\hat{o}$  f. lohn,  $m\hat{e}na$  m. mond; ams m. schulter, guma m. mann; auslautend nam nahm, in endungen dat. pl. dagam etc., 1. plur. nimam,  $n\hat{e}mum$  etc. — Doppelt z. b. swamms schwamm (vgl. § 80 a. 1), wamm n. fleck, im pronominaldat. sing. imma, blindamma.

Anm. 1. Silbebildendes m (§ 27) in maibms geschenk, bagms baum.

#### п

§ 49. n = idg. n) im an an aut, z. b. nahts nacht, niujis neu, ni negation; in autend z. b. kuni n. geschlecht, ains unus; auslautend laun n. lohn, niun neun, vielfach in der flexion (d. sing. hanin, infin. niman, 3. p. pl. pt.  $n\hat{e}mun$  etc.).

Doppeltes n ist häufig, z. b. brinnan brennen, rinnan laufen, kann ich weiß, kannjan bekannt machen, manna mensch, brunna brunnen, minniza der kleinere. Im auslaut und vor j bleibt nn, aber vor andern consonanten wird es vereinfacht (s. § 80): kant, kunþa (zu kann), rant (2. s. praet. zu rinnan), brunsts (zu

brinnan), ur-runs aufgang (zu rinnan).

Anm. 1. Silbebildendes n (§ 27) z. b.: anabusns gebot, taikns f. zeichen, rign regen.

§ 50. Vor gutturalen consonanten erscheint n als gutturaler nasal. Dieser wird im gotischen (im anschluss an das griechische) durch g (gg) bezeichnet (s. § 67).

Anm. 1. Dieser nasal schwindet vor h unter ersatzdehnung des vocals, aber ohne im gotischen nasalierte aussprache in historischer zeit zu hinterlassen; vgl. § 5b. 15b. 17; Brugmann I², 382; Wrede-Heyne § 29 anm. 1.

## B. Geräuschlaute.

§ 50 a. Die geräuschlaute der germanischen sprachen haben sich mit ausnahme des s aus den indogermanischen geräuschlauten durch eine veränderung ihrer artikulationsart entwickelt. Da dieser vorgang die germanischen sprachen in ihrer gesamtheit gegenüber den übrigen indogerm. sprachen

charakterisiert, nennt man ihn die 'germanische lautverschiebung'.

Sie besteht darin, dass in zeitlich getrennter folge zuerst die idg. tenues und aspirierten tenues zu stimmlosen spiranten (reibelauten) wurden, dann die idg. aspirierten medien zu stimmhaften spiranten, zuletzt die idg. medien zu tenues. Eine wichtige ergänzung dieser wandlungen ist der grammatische wechsel, der zuerst durch K. Verner seine erklärung fand (Vernersches gesetz). Er besteht darin, dass unter bestimmten bedingungen (s. die genaue formulierung in anm. 1) die sämtlichen stimmlosen spiranten des germanischen, f, h, h und ebenso das ererbte s, in die entsprechenden stimmhaften spiranten t, q, đ, z übergehen. Die daraus sich ergebende verschiedenheit im lautstand zusammengehörender wörter und wortformen (wechsel zwischen f und b, h und g, b und d, sund z) spielt im gotischen nur noch in der wortbildung eine grössere rolle, während sie im verbum, wo andere germanische sprachen conservativer sind (s. ahd. gramm. § 100 ff.), nur noch in wenigen resten (vgl. parf § 56 a. 3, aih § 203 a. 1) vorhanden, im übrigen durch ausgleich zugunsten des stimmlosen lautes beseitigt ist. Vgl. auch F. A. Wood, Verners law in gothic (germanic studies II), Chicago 1895; Streitberg § 131 ff.; Jell. § 64. Die folgende tabelle bietet in der ersten rubrik die idg. laute, in der zweiten die entsprechenden germanischen; wo dabei zwei germanische laute angegeben sind, zeigt der zweite die erweichung nach dem Vernerschen gesetz. In den beispielen sind zur veranschaulichung des idg. lautstands soweit als möglich lateinische wörter gewählt, auch wo der lat. lautstand leicht zu erkennende wandlungen zeigt; den germ. lautstand verdeutlichen gotische wörter. Die laute, auf die es in den beispielen ankommt, sind fett gedruckt.

| idg. | germ. | Beispiele.     |        |
|------|-------|----------------|--------|
| p ph | f     | pater          | fadar  |
|      | Ď     | septem         | sibun  |
| k kh | h     | cornu          | haúrn  |
| 4 .4 | g     | δά <b>κ</b> ου | tagr   |
| t th | þ     | tres           | þreis  |
|      | ð     | pater          | fadar  |
| bh   | ħ     | fero           | baíran |

| idg. | germ. | Beispiele.                           |         |
|------|-------|--------------------------------------|---------|
| gh   | g     | hostis                               | gasts   |
| dh   | đ     | $\vartheta \acute{v} \varrho \alpha$ | daúr    |
| b    | p     | (s)lubricus                          | sliupan |
| g    | k     | ego                                  | ik      |
| d    | t     | edo                                  | itan    |
| S    | 8     | sex                                  | saihs   |
|      | Z     | aes                                  | aiz     |

Anm. 1. Als ausnahme merke man: nach spirans, also in den laut-gruppen sp, sk, st, ht, ft, bleibt tenuis unverschoben.

Anm. 2. Die alle umstände genügend berücksichtigende fassung des Vernerschen gesetzes ist erst durch Paul, Beitr. 6,538 ff. gegeben worden; wir formulieren es in anlehnung daran folgendermassen: die nach der germanischen lautverschiebung vorhandenen vier stimmlosen spiranten f h p s sind zu den entsprechenden stimmhaften spiranten b g d z erweicht in stimmhafter nachbarschaft wenn der unmittelbar vorhergehende vocal nicht nach der ursprünglichen indogermanischen betonung den hauptton trug.

### 1. Labiale.

#### p

- § 51. Das zeichen p gibt den stimmlosen verschlusslaut (gr.  $\pi$ ) wieder. Dieser entspricht in gotischen wörtern dem idg. b und ist nicht gerade häufig. a) Im anlaut fehlt er in echt germanischen wörtern so gut wie ganz; die vorkommenden wörter sind entweder offensichtlich entlehnt oder doch etymologisch dunkel und der entlehnung verdächtig: plinsjan tanzen, plats lappen, anapraggan bedrängen, paida rock, puggs geldbeutel, peikabagms dattelpalme, pund pfund, plapja strasse (§ 43 a. 1), pistikeins  $\pi\iota\sigma\tau\iota\kappa\acute{o}\varsigma$ ,  $pa\acute{u}rpura$  purpur.
- b) In- und auslautend ist p in echt gotischen wörtern vorhanden, z. b.  $sl\hat{e}pan$  schlafen, greipan greifen,  $h\hat{o}pan$  sich rühmen, skapjan schaffen, hlaupan laufen, diups tief,  $wa\acute{r}pan$  werfen, hilpan helfen, skip schiff, iup aufwärts. Die anlautende verbindung sp: speiwan speien, sparwa sperling,  $spill\hat{o}n$  verkünden, spinnan spinnen.
- Anm. 1. pp ist gotisch nicht vorhanden. In griechischen namen, z. b. Filippus (§ 52).
- Ann. 2. Vor t erscheint statt p ein f in gaskafts f. geschöpf (zu skapjan),  $h\hat{o}ftuli$  f. ruhm (zu  $h\hat{o}pan$ ). Vgl. § 81.

#### f

- § 52. Got. f entspricht in fremdwörtern griech.  $\varphi$ , z. b. Filippus  $\Phi i \lambda \iota \pi \pi \sigma \varsigma$ , Kajafa Kaïá $\varphi \alpha \varsigma$ . (Kuhns zs. 35, 296.) Lateinische schriftsteller geben got. f meist durch ph wider (Dietrich s. 75), z. b. Dagalaiphus, Phaeba. Es ist also got. f vielleicht bilabialer, nicht labiodentaler stimmloser spirant gewesen.
- Anm. 1. Vgl. Wrede-Heyne § 58; Streitberg § 35, 3. Als labiodental betrachtet das f Jellinek, zs. fda. 36, 275 f.; dazu vgl. Anz. fda. 31, 2.
- § 53. a) Im anlaut ist f in gotischen wörtern häufig, z. b. fôtus fuss, fadar vater, flôdus flut, faíhu (vieh), geld, fûls faul, frôps verständig, frius frost; fidwôr vier.
- b) Im inlaut und auslaut ist nur eine geringe anzahl von f vorhanden, z. b. hlifan stehlen, hafjan heben, hiufan klagen,  $l\hat{o}fa$  m. flache hand, ufar über, afar nach. Vor consonanten z. b. luftus luft, hamfs verstümmeln, wulfs wolf; auslautend  $h\hat{o}f$  (zu hafjan), parf ich bedarf; fimf fünf.
- Anm. 1. Normalerweise geht got. f auf idg. p zurück, im auslaut und vor nominativ -s ist es aber häufig aus got. b verhärtet, wie gaf zu giban etc.; s. § 56.
- Anm. 2. Inlautende f vor t (n) an stelle von b  $(\S 56 a. 4)$ , vor t auch von p  $(s. \S 51 a. 2)$ .
- Anm. 3. Ausfall des f zwischen mehrfacher consonanz in fimtiguns s. § 82 a. 1. Entwicklung eines f zwischen m und sl in swumfsl; daneben swumsl (mit wiederausfall des f?).
  - Anm. 4. ff kommt in got. wörtern nicht vor.

#### h

- § 54. b entspricht dem griech.  $\beta$ , z. b.  $barbarus\ \beta \acute{\alpha} \varrho \beta \alpha \varrho o \varepsilon$ ,  $Iac\^{o}b$   $Iax\acute{o}\beta$ . Die aussprache des griech.  $\beta$  war die eines labialen weichen spiranten. Ebenso hat got. b die geltung eines weichen (stimmhaften) labiodentalen spiranten im inlaut nach vocalen, dagegen bezeichnet es im anlaut und inlautend nach consonanten den weichen verschlusslaut.
- Anm. 1. In lateinischen wörtern gibt got. b sowohl lat. v wider, als auch lat. b: Silbanus Silvanus, Naúbaímbaír november, anakumbjan cumbere, kubitus cubitus.

Anm. 2. In gotischen namen bei lateinischen schriftstellern wird got. b anlautend durch lat. b gegeben (z. b. Amala-berga, Hildi-bald) inlautend ist dagegen lat. v vorherrschend (z. b. Liuva, Erelieva, Silva).

Anm. 3. Zur lautlichen geltung des got. b vgl. Dietrich s. 71; Beitr. 1, 148 ff.; Wrede, Ostg. 169; Zs. fda. 36, 275; ferner Hench (Journal of germ. philol. 1, 45 ff.), welcher auch inlautend nach l, r das got. b als spiranten fassen wollte; vgl. Bethge s. 780; Streitberg. § 35, 8 und 123. 126 a. — Nach Sievers und Streitberg soll die intonation beweisen, dass zur zeit des Wulfila b (und ebenso d g) auch nach vocal verschlusslaut gewesen sei.

 $\S$  55. Got. b kann im anlaut nur auf idg. bh, in anderer stellung auf bh oder p zurückgehn.

Beispiele a) für den anlaut: bairan tragen, beitan beissen, brikan brechen, brûkjan brauchen, blêsan blasen, biudan bieten, blôma blume, brôpar bruder, bôka schrift, γραμμα, bnauan zerreiben; — b) für den inlaut: liuba (sw.m.adj.) lieb, galaubjan glauben, graban graben, sibja verwandtschaft, arbi erbe, kalbô junge kuh. — haubiþ kopf, sibun sieben, haban haben, skaban schaben, (bi-)leiban übrig bleiben, liban leben, biraubôn rauben, salbôn salben; — hlaibis (gen. zu hlaifs) brot.

Anm. 1. mb bleibt erhalten (s. § 56), erscheint indes erleichtert in dem häufigen timrjan (erbauen, nebst zubehör: timrja zimmermann u. a.), neben dem nur zweimal timbrjan Luc. 14, 28. 30 steht, während die übrigen germanischen sprachen (an. timbr, ags. timber, ahd. zimbar bauholz) das b als alt erweisen. Ebenso ist 2. Tim. 3, 8 bei  $Mamr\hat{e}s$  in A (= B  $Mambr\hat{e}s$   $Ma\mu\beta\varrho\eta_S$ ) das b weggelassen. Vgl. § 82 a. 1.

Anm. 2. bb kommt nur in fremdwörtern vor, z. b. sabbatus.

§ 56. Im auslaut, vor dem s des nominativs und vor dem t der 2. sg. praet. bleibt b nach consonanten (l, m, r), wo es früh verschlusslaut geworden war, eben deshalb als b erhalten; dagegen wird nach vocalen das hier spirantisch gebliebene b in den entsprechenden harten spiranten f gewandelt. Also giban geben, praet. 1. 3. s. gaf, 2. gaft, 2. s. imper. gif; hlaifs brot, acc. hlaif, n. pl.  $hlaib\hat{o}s$ ; — aber lamb lamm, dumbs stumm, swairban wischen, praet. swarb.

Anm. 1. Die regel des auslautenden f für inlautend b nach vocalen zeigt in unsern texten einige ausnahmen, aber die überwiegende anzahl der damit stimmenden beispiele beweist die gültigkeit der regel, welche phonetisch begründet ist und im altsächsischen geban - gaf; liobo - liof, (aber lamb) ein treffendes analogon hat. Die abweichenden fälle mit b

im auslaut, im ganzen 20, stehen nur in bestimmten teilen der quellen (5 im Lucas, 4 in den Thessalonicherbriefen, 4 ev. Joh., 4 Skeireins: in sämmtlichen übrigen texten nur je 1 in Marc., 1. Tim. und Eph., vgl. die belege IF. 18, 396). Sie finden sich ferner nur nach langem stammvocal oder in unbetonter silbe (twalib). Man darf die anomalen b wol dem urtexte absprechen und sie den jüngeren schreibern der betr. stücke zuweisen. Auch in der aus dem 6. jh. stammenden Arezzoer urkunde ist Gudilub geschrieben. — Vgl. zur erklärung auch das über den wechsel zwischen d und b in § 74 a. 1 bemerkte.

Die ausnahmen sind im verbum selten, nur  $gr\hat{o}b$  Luc. 6, 48 und  $gad\hat{o}b$  Sk. III; — die formen mit f sind belegt in gaf, gaft, gif (sehr häufig); je einmal:  $gr\hat{o}f$  (zu graban), swaif (zu sweiban), bilaif (zu bileiban), skauf (zu skiuban). Man darf also mit sicherheit z. b. zu dreiban treiben das praet. draif ansetzen.

Im nomen ist nur hlaifs häufiger belegt: nom. hlaifs 12 mal (1 hlaibs), acc. hlaif 19 mal (5 hlaib); — twalif zwölf (12 mal gegen 2 twalib), danach auch \*ainlif (zu ainlibim).

Es sind ferner anzusetzen die nominative \*stafs stab, element (nur stabim), \*laufs blatt (nur acc. lauf und laubôs, vgl. § 91 a. 6), \*daufs taub (nur daubata), \*galaufs kostbar (nur galaubamma 3, filugalaubis, galaubaim), \*gadôfs passend (1 gadôf gegen 5 gadôb), \*liufs lieb (nur mehrsilbige formen belegt: liubai, liuba, liubana etc.). Als normale form ist endlich auch anzusetzen \*biufs (= alts. thiof) dieb, obwol der nom. zufällig nur als biubs (4 mal) belegt ist, neben biubôs (2 mal), biubê.

Anm. 1a. Im gegensatz zu der in anm. 1 vorgetragenen auffassung sucht Wrede  $\S$  58 anm. 1 das schwanken aus der natur des b und f zu erklären; Streitberg  $\S$  25 will mit Sievers den anlaut des folgenden wortes für das gelegentliche auftreten von auslautendem b (ebenso von d und z) verantwortlich machen. — Vgl. auch  $\S$  74 anm. 1.

Anm. 2. Unter die regel fallen auch die präpos. af und uf, welche (durch enklise) inlautend vor vocal b haben: ab-u, ub-uh. In der composition dagegen bieibt f: af- $\hat{e}tja$  fresser, uf-aipeis vereidet. (Vgl. us § 78 a. 4.)

Anm. 3. Nach r steht regelmässig auslautend b: biswarb Luc. 7, 38. 44, Joh. 11, 2. 12, 3, beilahairb 2. Cor. 4, 17, gapairbs Tit. 1, 8, barb (adj.) Phil. 2, 25. Vgl. Zs. fda. 54, 10f.; Streitberg § 35 a. 15. — Scheinbare ausnahme ist parf (ich bedarf) zum plur. pairbum; aber parf hat wirkliches f (§ 53), das mit dem b des plurals in grammatischem wechsel steht (s. ahd. gr. § 101); vgl. § 50 a. — Auch aflifnan übrig bleiben, laiba überbleibsel zeigen gramm. wechsel.

Anm. 4. In der wortbildung steht f vor t sonstigem b gegenüber (§ 81): gifts f. gabe (zu giban, einmal Luc. 1, 27 fragibtim), baûrfts bedürfnis. Vor n ist b das gewöhnliche: ibns, stibna, daubnan, drôbnan, aber die endung -ubni weehselt mit -ufni (Grundr. I², 508), z. b. fraistubni versuchung, aber waldufni gewalt (vgl. § 79 a. 4).

### 2. Gutturale.

#### k

§ 57. Got. k entspricht gr.  $\varkappa$ , lat. c, z. b.  $K\hat{e}fas\ K\eta\phi\tilde{\alpha}\varsigma$ ,  $aikkl\hat{e}sj\hat{o}\ \dot{\epsilon}\varkappa\varkappa\lambda\eta\sigma i\alpha$ ,  $laiktj\hat{o}$  lectio. Got. k vertritt in giechischen wörtern regelmässig auch  $\chi$ , z. b.  $kaiirazein\ Xooaiiv$ ,  $arkaggilus\ doualign{} doualign{} doualign{} doualign{} doualign{} doualign{} doualign{} doualign{} arkaggilus\ doualign{} doualign{} doualign{} arkaggilus\ doualign{} doualign{} doualign{} arkaggilus\ doualign{} ar$ 

Vgl. Wrede, Ostg. 54; Kuhns zs. 35, 297; Zs. fdph. 43, 19 f. 48 ff.

Anm. 1. Labialisiertes k (kw) hat im got. ein eigenes zeichen: q (§ 59).

Anm. 2. Auf vorwulfilanischer entlehnung beruht die widergabe des griech.-lat. g durch got. k in marikreitus μαργαρίτης, margarita und Krêks Graecus. Vgl. Kossinna, Festschrift für Weinhold (1896) s. 27 ff., Kuhns zs. 35, 295 f.; 40, 550 ff.; Zs. fd. wortf. 4, 250 f.; 7, 264.

§ 58. In gotischen wörtern geht k auf idg. g zurück; es ist in allen stellungen häufig. a) Anlautend: kniu knie, kaúrn korn, kuni geschlecht, kalds kalt, kaúrus schwer, kiusan prüfen, kalbô f. kalb. sk: skeinan scheinen, skaidan scheiden. b) Inlautend: brikan brechen, aukan mehren, akrs acker, reiks mächtig, mikils gross, waúrkjan wirken, laikan springen, rakjan recken; auslautend: ik ich, mik mich, juk joch.

Anm. 1. kk in smakka feige, sakkus sack.

Anm. 2. In der wortbildung erscheint vor t statt des k ein h (§ 81), z. b.  $sa\acute{u}hts$  krankheit (zu siuks),  $wahtw\^{o}$  wache (zu wakan),  $br\^{u}hta$  (praet. zu  $br\^{u}kjan$ ),  $p\^{a}hta$  (zu pagkjan). — Ob vor dem t der zweiten p. praet. von verben auf k (z. b. wakan, aukan,  $t\acute{e}kan$ ) k oder h anzusetzen ist, also  $w\^{o}kt$  oder  $w\^{o}ht$ , ist ungewiss, da belege völlig mangeln.

#### q

 $\S$  59. Das in seiner herkunft unklare zeichen für q entspricht in lateinischen wörtern dem qu (qartus Röm. 16, 23), und so könnte es auch seinem lautwerte nach dem lat. qu gleichkommen, welches einen labialisierten k-lat bezeichnete, der ein einfacher, nicht positionsbildender consonant war. Sprachgeschichtlich muss das q echt gotischer wörter einem idg. labialisierten velaren g entsprechen.

Vgl. Zs. fdph. 12, 481f.; dagegen Anz. fda. 28, 24, und Streitberg IF. 14, 495 ff., der got. q als verbindung des k mit stimmlosem w definiert (IF. 30, 294f.).

- Anm. 1. Die neben q übliche transscription des gotischen zeichens durch kw (kv) beruht auf der wahrnehmung, dass in den verwandten germanischen sprachen dem got. q eine consonantenverbindung entspricht, welche sich als ein k mit eng angeschlossenem w-laut darstellt und durch zwei zeichen widergegeben wird: im ags. durch cw, im altn. durch kv, im ahd. mhd. hhd. durch qu. Also got. qipan sagen = ags. cweðan, altn. kveða, ahd. quedan. Ueber den lautwert des got. q ist dadurch aber nichts sicheres erwiesen, wenngleich es möglich ist, dass seine aussprache der des nhd. qu völlig gleich war. Vgl. auch  $\S$  41 a. 1.
- § 60. Beispiele des q:  $qin\hat{o}$  weib, \*qius, plur. qiwai lebendig, qairnus mühle, qiman kommen; naqaps nackend, aqizi axt, riqis finsternis, sigqan sinken, praet. sagq.
- Anm. 1. Das nur einmal (Luc. 8, 6) belegte *qrammiþa* (feuchtigkeit) ist vielleicht verschrieben für *krammiþa* (altn. adj. *kramr* halbgeschmolzen), vgl. Kluge, germ. conjugation (QF. 32) s. 44; Feist, etym. wb. 294.

### h

§ 61. Das got. h ist auf idg. k zurückzuführen. Im germanischen ergab sich zunächst stimmloser spirant (s. § 50 a). Im wortanlaut vor vocal hat das h im gotischen gewiss nur noch den wert eines hauchlautes. In allen anderen stellungen ist noch die aussprache als spirant (mit a-färbung = nhd. ach-laut) anzusetzen, also im anlaut vor consonanten: hl, hn, hr (hw), im inlaut zwischen vocalen (hier wohl am schwächsten artikuliert), vor und nach consonant und im auslaut. Vgl. die assimilationen (§ 62 a. 3) und die brechung (§ 62 a. 1).

Ueber die teilweise abweichenden auffassungen des got. h vgl. Zs. fda. 41, 371 f.; Bethge s. 201 f.; Streitberg § 35, 5 und besonders Jos. Janko, zum lautwert des got. h (Prager deutsche studien 8, 59 ff.).

Anm. 1. Die Lateiner geben got. h durch ihr h (z. b. *Hildibald*, *Hildericus*), lassen es auch weg (z. b. *Ariamirus*, eils = hails im epigramm Zs. fda. 1, 379); vgl. Dietrich s. 77.

Anm. 2. In einigen griechischen wörtern scheint anlautendes got. h den spiritus asper widerzugeben, z. b. stets  $Haibraius \, {}^{\iota}E\beta\varrho a\bar{\iota}o\varsigma$ ,  $H\hat{e}r\hat{o}d\hat{e}s$   ${}^{\iota}H\varrho\hat{\omega}\delta\eta\varsigma$ , andererseits wird der spiritus asper sehr oft unbeachtet gelassen, so stets in Iairusailwma,  $Iairusalem \, {}^{\iota}Ie\varrho oso \lambda \nu \mu \alpha$ ,  ${}^{\iota}Ie\varrho oso \lambda \dot{\eta}\mu$ , Esaias (meist  ${}^{\iota}H\sigma\alpha i\alpha\varsigma$ ). Da aber der spiritus asper zur zeit des Wulfila im griechischen nicht mehr gesprochen wurde, so erklärt sich dieser gebrauch des got. h durch anschluss an die tradition der alten lateinischen bibel. Vgl. Kuhns zs. 35,310 ff.; Berl. sitzb. 1905,747; Streitberg § 20,9; Zs. fdph. 43, 16 ff.

Anm. 3. Im inlaut zwischen vocalen ist, der lateinischen bibel folgend, zuweilen bei fremden namen h eingeschoben, z. b. lôhannês Ἰωάννης,

Abraham 'Αβοαάμ. Vgl. Es. Tegnér, Tidskr. for filol. N. R. 6, 304 ff.; Anz. fda. 23, 331; Kuhns zs. 35, 312; Zs. fdph. 43, 17.

Anm. 4. Das labialisierte h (hw) hat im gotischen sein eigenes zeichen: h  $(\S$  63. 64).

§ 62. Beispiele für h: a) anlautend: haúrn horn, hana hahn, haírtô herz, hawi n. heu, hails heil, hund hundert, hafjan heben; — anlautende verbindungen: hlaifs brot, hliuma m. gehör, hlifan stehlen, hlûtrs lauter, hlahjan lachen, hnaiws niedrig, hrains rein, hrôpjan rufen, hrôt n. dach. — b) Inlautend: faíhu geld, taíhun zehn, -teihan sagen, tiuhan ziehen, saíhs sechs, nahts nacht, liuhtjan leuchten, filhan verbergen, swaihra socer. — c) Im auslaut: jah und, -uh und (vgl. § 24 a. 2), falh (zu filhan), táuh (zu tiuhan) etc.

Anm. 1. Ueber brechung des i und u vor h vgl. § 20 und § 24.

Anm. 2. Ausfall des nasals vor h mit ersatzdehnung: fâhan (aus fanhan), bûhta (aus bunhta) etc., vgl. 50, a. 1, § 5 b, § 15 b, § 17.

Anm. 3. Auslautendes h in -uh (oder -h § 24 a. 2), jah, nih, nuh kann an den anlaut des folgenden wortes assimiliert werden. In den evangelien (cod. argent.) und im cod. B jedoch nur selten und nur vor partikeln oder pronom., die mit h anlauten; häufig dagegen, und auch vor andern cons., in cod. A und Skeir., z. b. wasuhhan (= wasuh-han aber es war) M. 1, 6, sumaihhan (= sumaih-han aber einige) Mt. 26, 67, sijaihhan (= sijaih-han aber es sei) Mt. 5, 37, jahhê (= jah-hê und wenn), nihhan (= nih-han und nicht); — vor andern consonanten in A: jalliban (= jah liban und leben) 2. Cor. 1, 8, jaggatraua (= jah gatraua und ich vertraue) Röm. 14, 14, jaddu (= jah du und zu) 2. Cor. 2, 16, jabbrusts (= jah brusts) 2. Cor. 7, 15, nukkant (= nuh kant weisst du nun?) 1. Cor. 7, 16, ausnahmsweise auch im cod. arg., aber nur im Lucas: janni (= jah ni) Luc. 7, 32, nissijai (= nih sijai) Luc. 20, 16. Vgl. dazu Janko (s. § 61) s. 61 ff.; Jacobsohn, Kuhns zs. 49, 132 ff.

Anm. 4. h ist (vgl. Beitr. 15, 277; Janko a. a. o. s. 10) im auslaut einigemal ausgefallen: harjô Mc. 16, 6 (st. harjôh), hammê Gal. 5, 3 (st. hammêh), hileiku Eph. 1, 18 (st. hileikuh), harjanô Skeir. IV (st. harjanôh), häufiger inu in A statt inuh ohne; in consonantenverbindung ist ausfall des h zu bemerken in hiuma Luc. 6, 17; 8, 4 (sonst hiuhma menge), drausnôs Skeir. VII (zu drauhsna brocken), als (st. alhs) Mc. 15, 38. uswaúrts 2. Cor. 9, 9 (st. uswaúrths) u. a. Alle diese fälle werden in ihrer vereinzelung wol den schreibern zur last fallen und sind deshalb von den herausgebern meist getilgt. Auch überschüssiges h kommt vereinzelt vor: z. b. gawaurhtai (AB) Eph. 3, 18 (st. gawaúrtai, wol vermischung mit gawaúrkjan), snauh 1. Thess. 2, 16 (st. snau, doch vielleicht angehängtes -uh § 24 a. 2). Vgl. Bernhardt s. LIIIIf.; Bethge s. 210; H. Pipping, Neuphilol. mitteilungen (Helsingfors) 1904, s. 148 ff.

Anm. 5. In der wortbildung findet sich h an stelle von k vor t (§ 58 a. 2) ebenso an stelle von g, sowie grammatischer wechsel von h und g (§ 66 a. 1).

### h

- § 63. Das h bezeichnet einen dem gotischen eigenen laut, welcher im griechischen keine entsprechung findet. Das gotische zeichen (das an der alphabetischen stelle des griech. y steht) wurde früher gewöhnlich durch hv (hw) umschrieben, da die übrigen germanischen sprachen sämtlich (wenigstens im anlaute) in den entsprechenden worten hw (hu, hv) zeigen. Z. b. got. heits = ahd. hwîz, as. ags. hwît, altn. hvîtr weiss. Es liegen jedoch gründe vor, die dafür zu sprechen scheinen, dass das got. h ein einfacher consonant war. Seiner phonetischen geltung nach könnte man es dann etwa als labialisiertes h(oder stimmloses w = nengl. wh? Grundr. I<sup>1</sup>, 411) ansehen, während Streitberg, IF. 14, 495 ff. das w als eine verbindung von h mit stimmlosem w auffasst. Vgl. Zs. fdph. 12, 481 f.: Beitr. 12, 218 ff.; Anz. fda. 28, 25; 31, 2; Litbl. 1909, 90; Streitberg § 35,6. — Jedenfalls empfiehlt es sich, das einfache got. zeichen durch die einheitliche ligatur h widerzugeben.
- Anm. 1. Dass h und hw im gotischen nicht identisch sind, wird dadurch bewiesen, dass in der composition beim zusammenstoss eines h und w nicht h, sondern hw geschrieben wird: hairhwakandans durchwachende Luc. 2, 8, hairhwisan deiben (ötter): hier liegt die silbengrenze zwischen h und hairhwisan bleiben (ötter): hier liegt die silbengrenze zwischen hairhwisan Mc. 12, 31). Vgl. Hechtenberg-Collitz (§ 1 a. 5) s. 74. Für die einheitlichkeit des lautes hat man ferner geltend gemacht, dass bei der reduplicierung hairhwisan als einfacher consonant gilt (hairhai) Vgl. Holtzmann, altd. gr. 25; IF. Anz. 7, 249; Anz. fda. 28, 25. Dazu oben § 41 a. 1.
- § 64. Sprachgeschichtlich entspricht k einem idg. labialisierten velaren k (lat. qu); es findet sich im gotischen anlautend: k wer, k warnei f. schädel, k warban wandeln, k weila zeit, k0 pan sich rühmen, k0 eits weiss, k0 diteis weizen; inlautend: k0 aka fluss, k0 donner, k0 donner, k0 aka nahe, k0 donner, k0 donner, k0 nahe, k0 donner, k0 donner, k0 nahe, k0 donner, k0 nahe, k0 donner, k0 nahe, k0 donner, k0 nahe, k0 nahe, k0 nahe; k0 dagegen (ohne systemzwang) k0 k1 nahe, k2 leihts (aus k2 leihts); s. Streitberg § 100 anm.

Anm. 1. h bewirkt wie h brechung des i, u, vgl. § 62 a. 1.

g

§ 65. g entspricht dem griech.  $\gamma$ , auch in der geltung als gutturaler nasal, z. b.  $sunag\hat{o}g\hat{e}$   $\sigma vr\alpha\gamma\omega\gamma\dot{\eta}$ , aggilus  $\alpha\dot{\gamma}\gamma\epsilon\lambda\alpha\varsigma$ . — Die aussprache des got. g war im anlaut wol die eines weichen (stimmhaften) verschlusslauts; für in- und auslaut ist die möglichkeit spirantischer aussprache vorhanden.

Anm. 1. Lateinische schriftsteller geben g in gotischen namen durch g, aber auch durch c wieder, z. b. Caina neben Gaina (Jordanes), Commundus (= Gummundus); im inlaut ist es, besonders vor i, oft geschwunden, z. b. Eila neben Agila, Egila, Aiulf (= Aigulf), Athanaildus (= Athanagildus), vgl. Dietrich s. 73 f.

Anm. 2. Die geltung des in- und auslautenden g ist unsicher, s. Zs. fda. 41, 370 f. Ueberwiegend wird es als spirant gefasst, vgl. Streitberg § 35, 9, Wrede-Heyne § 72, s. auch Van Helten IF. 14, 74f., Janko (Prager dtsch. stud. 8) s. 69 f. Dafür kann man die lateinischen umschreibungen anführen (vgl. besonders Wrede, Ostgot. 173 f.); dagegen spricht, dass auslautendes g nicht zu h wird (vgl. b-f, d-p). Jellinek (Beitr. 15, 276 ff., Zs. fda. 36, 85, doch vgl. Anz. fda. 31, 1) schloss auf aussprache des in- und auslautenden g als media affricata: wahrscheinlicher wäre dann die geltung als verschlusslaut (so Wilmanns, deutsche gramm.  $I^2$ , 37, welcher jedoch  $I^3$  s. 39. 200 diese ansicht aufgegeben hat und spirantische geltung annimmt). Streitberg (§ 35, 18) will auf grund der intonation für die zeit des Wulfila wie für b, d auch für g überall verschlusslaut ansetzen.

§ 66. g geht in gotischen wörtern im anlaut auf idg. gh, in anderen stellungen auf idg. gh oder k zurück. Es ist in allen stellungen häufig. Beispiele: a) gasts gast, guma mann, gulp gold, gops gut, giutan giessen, greipan greifen, graban graben. b) agis schrecken, wigs weg, gawigan bewegen, steigan steigen, ligan liegen, pragjan laufen; — augo auge, tagr träne, tigus der zehner, aigan haben; im suffix: mahteigs mächtig, modags zornig; — nach consonanten balgs schlauch, tulgus fest, bairgan bergen, azgo asche; über n + g § 67.

Im auslaut bleibt g unverändert:  $\hat{o}g$  ich fürchte mich, mag ich kann, wig (acc. zu wigs) etc.

Anm. 1. Wechsel von g mit h vor suffixalem t (§ 81), z. b. mahts, mahta (zu mag),  $\hat{o}hta$  (zu  $\hat{o}g$ ),  $ba\hat{u}hta$  (zu bugjan kaufen),  $br\hat{a}hta$  (zu briggan); in der 2. pers. praet. erscheint in dem allein belegten mag zu mag regelmässig g. — Grammatischer wechsel h-g (s. § 50a):  $ta\hat{i}hun$  10 und tigus zehner, filhan verbergen und fulgins adj. verborgen,  $fagin\hat{o}n$  sich freuen und  $fah\hat{e}bs$  f. freude, huggrjan hungern und  $h\hat{u}hrus$  hunger, juggs jung, comp.  $j\hat{u}hiza$ ; über den wechsel von  $\acute{a}ig$  und  $\acute{a}ih$  s. § 203 a. 1. Vgl. § 50 a.

- § 67. g dient nach griechischem vorbild (vgl. auch Glotta 16,304; Klio 22,404) auch in gotischen wörtern zur bezeichnung des gutturalen nasals (s. § 50), z. b. (n+g): laggs lang, briggan bringen, tuggô zunge, figgrs finger, gaggan gehen; (n+k,q): drigkan trinken, pagkjan denken, pugkjan dünken, igqis euch beiden, sigqan sinken, stigqan stossen.
- Anm. 1. Regelmässige schreibung des gutturalen nasals ist éin g; vor k, q jedoch zuweilen gg, in cod. B ist dies regel: siggqan, driggkan, iggqis; vor g findet sich die doppelschreibung nicht, der einzige fall atgagggand Matth. 9, 15 wird von den herausgebern beseitigt. Der entgegengesetzte fehler findet sich dreimal: faúragagja Luc. 8, 3; 16, 1 (st. faúragaggja haushalter), gaagwein Skeir. I. Dazu vgl. auch unmanarigwai 2. Tim. 3, 3 A (=-riggwai B), s.  $\S$  68, 1. Vgl. Bernhardt s. LI.
- Anm. 2. Die lateinische schreibung des gutturalen nasals durch n ist allein im ev. Lucae einigemal vorhanden, z. b. pank 17, 9, bringip 15, 22. Dazu noch unkja uncia (Arezzoer urkunde).
- § 68. Besonders zu beachten ist die verbindung ggw. Diese ist 1. gutturaler nasal + gw, wie durch die ng (bez. altn. ngv) der übrigen germanischen sprachen bewiesen wird: aggwus enge (ahd. engi, altn. engi, acc. engvan), engiliar singen (ahd. engi, altn. engiliar), engiliar singen (ahd. engiliar), engiliar engiliar), engiliar engiliar engiliar engiliar engiliar), engiliar engiliar
- 2. Ein zweites ggw ist aus urgerm. uu entstanden, ihm steht im westgerm. uw (vgl. ahd. gr. § 112. 113), im altn. gg(v) gegenüber; dieses ggw bezeichnet nach ausweis des nordischen und des parallel entwickelten got. ddj (s. § 73, anm. 1) sicher einen verschlusslaut: triggws treu (ahd. triuwi, altn. tryggr), bliggwan schlagen (ahd. bliuwan), glaggwô, glaggwuba, adv. zu adj. \*glaggwus genau (oder \*glaggws, s. § 131 a. 2, ahd. glauwer, altn. gloggr), skuggwa spiegel (altn skyggja, zu ahd. scouwon).
- Anm. 1. Ueber die unter 2. angeführten ggw und die analogen ddj (§ 73 a. 1) vgl. Kuhns zs. 23, 294 f.; Beitr. 9, 545; Brugmann I², 283. 331; Scherer, kl. schriften I, s. XIIf.; Beitr. 30, 240 ff.; Reinh. Trautmann, Germ. lautgesetze (Königsb. diss.) 1906 s. 40 ff.; Streitberg § 87; Kuhns zs. 47, 92²; Mikkola, Streitbergfestgabe (1924) s. 267—271 (die verschärfung ist unmittelbar vor ursprünglich betonter silbe eingetreten). Ueber die ostgotischen namen Triggua, Trigguilla s. Wrede, Ostgot. 78 ff.

## 3. Dentale.

 $\mathbf{t}$ 

§ 69. Got. t hat den lautwert von gr.  $\tau$ ; es entspricht etymologisch dem idg. d. In gotischen wörtern ist es in allen stellungen häufig: a) anlautend: tunpus zahn, triu baum,  $tugg\hat{o}$  zunge, tagr träne, taihun zehn, twai zwei, tamjan zähmen, trauan trauen; st: steigan steigen. b) inlautend:  $wat\hat{o}$  wasser,  $hairt\hat{o}$  herz, baitrs bitter, itan essen, giutan giessen, sitan sitzen, witan wissen. c) auslautend: wait ich weiss, at zu, wit wir zwei.

Anm. 1. Verdoppeltes t steht in atta vater, skatts geld.

Anm. 2. Vor einem t der wortbildung oder der flexion steht s statt t (§ 81), z. b. 2. sing. praet. waist (zu wait), haihaist (zu haitan heissen), sw. praet.  $gam \hat{o}sta$  (zu  $gam \hat{o}t$ ), kaupasta (zu kaupatjan ohrfeigen); diese sämtlichen st sind unursprünglich und erst analogisch an stelle von ss getreten, das in wissa (prät. zu witan) erhalten ist (s. § 81). In  $bl\hat{o}streis$  anbeter (zu  $bl\hat{o}tan$ ) ist t zwischen s und r erst jung entwickelt.

Anm. 3. Fünfmal ist fälschlich p für t geschrieben: gaparhips Gal. 2, 11;  $afl\hat{e}panda$  Marc. 2, 9; afleipandans (für  $afl\hat{e}tandans$ ) Luc. 5, 11; witups (für wituts) Marc. 10, 38;  $ufbl\hat{o}peinai$  B ( $ufbl\hat{o}teinai$  A) 2. Cor. 8, 4. Vgl. Bethge s. 208. — Dagegen ist stetiges Aileisabaip Έλισάβετ (8 mal) wol durch lat. Elisabeth zu erklären, vgl. Zs. fdph. 43, 16.

## þ

§ 70. Got. p entspricht dem gr.  $\theta$  (z. b.  $p\hat{o}mas\ \Theta\omega\mu\tilde{\alpha}\varsigma$ ,  $Napan\ Na\vartheta\dot{\alpha}v$ , Mappaius und  $Matpaius\ Ma\tau\theta\alpha\tilde{\iota}o\varsigma$ ); seine lautliche geltung war die eines stimmlosen postdentalen spiranten, entsprechend dem heutigen englischen harten th. Auch das gr.  $\theta$  bezeichnete schon damals, wie noch heute im neugriechischen, einen ähnlichen laut.

Anm. 1. Bei griechischen schriftstellern wird das got. *þ* durch θ gegeben, z. b. Θευδέριχος. Bei lateinischen schriftstellern ist got. *þ* meist th, z. b. Theodoricus, Theodomirus, doch steht auch öfter einfaches t dafür. Vgl. Wrede, Wand. 104, Ostg. 170 ff. — Auch einige neuere drucke geben das *þ* durch th wider (§ 1 a. 3).

Anm. 2. Für inlautendes p steht in eigennamen bei lateinischen schriftstellern oft d neben th, was auf spätere erweichung schliessen lässt. Vgl. Wrede, Ostg. 171.

Anm. 3. Ueber den lautwert des germ.-got. p vgl. IF. 4, 341 ff.; über das verhältnis von got. p zu griech. 9 s. Wimmer, die runenschrift (§ 1 a. 6) 268.

§ 71. p ist in gotischen wörtern sehr zahlreich; es geht im anlaut und inlaut (meist vor vocal) auf idg. t zurück. a) Im anlaut: pulan dulden, panjan dehnen, gapairsan verdorren, pairsus dürr, pairstei durst, pata (pron.) das, pu du, preis drei, pliuhan fliehen, gaplaihan liebkosen, trösten, pwahan waschen. b) Im inlaut: bropar bruder, tunpus zahn, wiprus lamm, frapi n. verstand, frapjan verstehen, anpar anderer, hapar welcher von beiden, wairpan werden, qipan sagen. c) Ebenso sehr oft im inlaut vor nominativ-s und im auslaut (doch vgl. anm. 2) z. b. piup das gute (gen. piupis), qap (zu qipan), aips eid, acc. aip.

Anm. 1. bb in aiphau oder (§ 20), abhan aber, mihhan-ei während; ferner durch assimilation aus h-b: nihhan etc. s. § 62 a. 3.

Anm. 2. Im auslaut und vor dem nominativ-s ist b weit häufiger aus d verhärtet, also von den unter c) aufgeführten zu trennen, welchen auch inlautend b entspricht, s. § 74.

Anm. 3. Die s an stelle von p vor t z. b. 2. sing. praet. qast (zu qipan), warst (zu wairpan), snaist (zu sneipan schneiden) sind wie die s für t in § 69 anm. 2 zu beurteilen (s. § 81).

Anm. 4. d für inl. p in weitwodida zeugnis Skeir. IV (Joh. 3, 32).

#### d

§ 72. Das d entspricht gr.  $\delta$ . Die neugriechische aussprache des letzteren ist die eines weichen (stimmhaften) postdentalen spiranten ( $\delta$  = engl. weiches th).

Diese spirantische aussprache kommt auch dem got. d im inlaute nach vocalen zu. Im anlaute dagegen und inlautend nach consonanten hat d die geltung eines weichen (stimmhaften) verschlusslautes. Streitberg ( $\S$  35, 15) will auch für d auf grund der intonation für die zeit des Wulfila in allen stellungen verschlusslaut annehmen.

§ 73. d geht in gotischen wörtern im anlaut auf idg. dh, in andern stellungen auf idg. dh oder t zurück. Es ist in allen stellungen häufig: a) anlautend: daúr n. tor, tür, daúhtar tochter, dal tal, dauns dunst, daddjan säugen, gadaúrsan wagen, driusan fallen, dwals töricht. b) inlautend: sidus sitte, wadi n. wette, midjis medius, widuwô witwe, biudan bieten; bindan binden, haírda herde, waldan herrschen, mizdô lohn, gazds stachel; — fadar vater, frôdei verstand (dazu adj.

frôps, frôdis klug), fidwôr vier, pridja tertius, piuda volk, -ida z. b. in aupida wüste (§ 79 a. 4); gahugds verstand, gards haus, hardus hart, hund hundert, pund pfund (aus lat. pondo), and an, auf, alds alter (zu alþeis alt), kalds kalt.

Anm. 1. dd steht in gotischen wörtern nur in der verbindung ddj, welcher altn. ggj, westgerm. ei entspricht; zu grunde liegt urgerm. ii, das wie urgerm. uu im ost- und nordgermanischen eine verhärtung erfährt: waddjus wand (altn. veggr), daddjan säugen,  $twaddj\hat{e}$  (gen. zu twai 2, altn. tveggja, ahd. zweio), iddja ich ging. Nach  $twaddj\hat{e}$  ist zu bai (§ 140 a. 1) ein gen. \* $baddj\hat{e}$  (altn. beggja), nach krimgot. ada ovum got. \*addi g. \*addjis n. (altn. egg) zu erschliessen. — vegl0 die § 68 a. 1 angeführte litteratur.

Anm. 2. In griechischen namen findet sich dd einem  $\delta\delta$  entsprechend (Addeins  $\tau o \bar{v}$  A $\delta \delta \epsilon i$ , Aidduins E $\delta \delta o v \alpha$ ); dagegen für griech.  $\delta$  in dreimaligem Gaddarênê (g. pl.) zu griech.  $\Gamma \alpha \delta \alpha \rho \eta v \dot{\sigma} \varsigma$ .

 $\S$  74. Im auslaute und vor dem nominativ-s bleibt d nur nach consonanten, wo es früh verschlusslaut geworden ist, eben deshalb erhalten, z. b. hund, nimand (3. p. plur. praes.), gards, alds, gazds, gahugds ( $\S$  73). Dagegen wird nach vocalen das hier spirantisch gebliebene d in denselben beiden fällen in den entsprechenden harten spiranten gewandelt. Die grosse masse der gotischen auslautenden p sind solche aus inlautendem p entstandene, die geringere zahl sind echte, auch inlautende p ( $\S$  71 a. 2).

Beispiele: staps, stadis ort (aber \*staps, stapis gestade); haubih, haubidis kopf; liuhah, liuhadis licht; frôps, frôdis weise, gôps, gôdis gut; bauþ praet. zu biudan; bidjan bitten, praet. bah; — alle part. pt. sw. v., z. b. nasihs, nasidis; salbôhs, salbôdis; ferner alle þ im verbalauslaut (3. p. sing., 2. pl.), z. b. nimih, nêmuh, nêmeih, — aber mit enklitischem -uh (-u): nimiduh, nêmuduh, nêmeidu; — adverbia wie hah wohin (vgl. § 213); praepos. miþ mit.

Anm. 1. Die wandlung des auslautenden d in p ist in unserer überlieferung bisweilen unterlassen. Dass diese erscheinung nicht dem ursprünglichem texte des Wulfila angehört, sondern nur eine abweichung der schreibung von der normalstufe ist, bezeugt der umstand, dass das auslautende d ungemein häufig nur im ev. Lucae steht, besonders in den zehn ersten capiteln, nicht ganz selten auch im ev. Johannis, seltener in den andern büchern. Beispielsweise aus dem 6. cap. Lucae sind anzuführen: samalaud 34,  $g\hat{o}ds$  35. 43,  $g\hat{o}d$  43, mitads 38, particip. gamanwids 40, gasulid 48 und besonders häufig verbalformen: taujid 2, ussuggwud 3,

faginôd, laikid 22, habaid 24, usbairid 45 u. a. (verzeichnis der belege IF. 18, 396 ff.). — Da das ev. Lucae überhaupt jüngere sprachformen zeigt (§ 221, 1), so wird man hierin eine spätere entwicklung der gotischen sprache sehen, die durch einzelne schreiber in unsere texte hineingebracht worden ist (ähnliches in ostgotischen namen s. Wrede, Ostg. 171).

Zur erklärung dieses jüngeren d (und ebenso des b für f s. § 56 a. 1. sowie des z für s s. § 78 a. 1) vgl. Bethge s. 200. 406, welcher angleichung an den inlaut annimmt, ferner Hench, Journal of germ, phil. 1, 49 ff. und dazu Bethge, Jahresbericht 1897 s. 173 f.; etwas abweichend Wrede-Heyne § 63 anm. (ausl. d, b junge ostgot. verschlusslaute) und dazu Van Helten IF. 14, 71 ff. — Andere auffassungen s. Litbl. 1885 s. 276 und Streitberg § 25; 116; IF. 18, 383 ff.; 24, 175 ff.; 27, 287 ff.; German.-roman. monatsschrift 5, 367 ff. (nimib und nimid 'satzdoubletten': die mit d auslautenden formen ursprünglich nur vor stimmhaftem anlaut; dagegen Jacobsohn, Kuhns zs. 49, 129 ff.); — ferner Kock, zs. fda. 25, 226 ff. und Kuhns zs. 36, 571 ff., welcher beobachtet, dass diese d für b am häufigsten sind nach unbetonten vocalen (z. b. mitads), nach dem betonten vocal aber nur, wenn dieser lang oder ein diphthong ist, selten dagegen nach kurzem betonten vocal (z. b. mid Luc. 7, 11). Er schliesst daraus, dass spätgotische erweichung der ausl. b und f unter einfluss des accents stehe, welcher nach kurzem vocal am stärksten, in den übrigen fällen schwächer gewesen sei. Dagegen Bethge, Jahresbericht 1900 s. 30 ff. - Kluge (elemente des gotischen s. 26) erklärt die d für b überwiegend als schreibirrtümer. - Vgl. auch Wilmanns, deutsche gramm. I3, s. 199 ff.; Jell. § 69.

Anm. 2. Da das auslautende b durchaus als das regelmässige zu gelten hat, so muss man es auch in worten ansetzen, bei denen nur formen mit inlautendem d belegt sind: biubs, biudis tisch, raubs rot, usdaubs eifrig, gamaibs verkrüppelt,  $m\hat{o}bs$  zorn,  $kn\hat{o}bs$  stamm. Man wird daher auch garaibs bereits,  $unl\hat{e}bs$  arm ansetzen, welche ausser formen mit inlautendem d nur je eine auslautende form als garaid und  $unl\hat{e}ds$  aufweisen. Beide formen aber stehen im Lucas.

Nur mit auslautendem d ist mehrfach belegt: weitvôds zeuge, acc. weitwôd; zweimal gariuds (gariud) ehrbar; nur éine auslautende form mit d (aber keine mit p) ist belegt bei braids breit,  $d\hat{e}ds$  tat,  $w\hat{o}ds$  wütend, grids schritt, skaiskaid (pt. zu skaidan). Auch hier wird man consequent als normalformen  $d\hat{e}ps$ ,  $w\hat{o}ps$  etc. anzusetzen haben, denn die formen mit p entgehen uns doch gewiss nur durch die ungunst der überlieferung.

Anm. 3. Nicht mit diesem auslautenden b für stimmhaftes d ist es zu verwechseln, wenn neben worten mit d andere von gleicher wurzel mit b stehen (grammat. wechsel), z. b.  $fr\hat{o}d$ - (n.  $fr\hat{o}bs$ ) klug,  $fr\hat{o}dei$  klugheit, aber frabi verstand, frabjan verstehen; sad- (n. sabs) satt, aber ga- $s\hat{o}bjan$  sättigen; sinbs weg, aber sandjan senden; alds alter, aber albeis alt. Vgl. § 79 a. 3: — Ueber wechsel zwischen d und b in ableitungssilben s. § 79 a. 4.

Anm. 4. Nur selten steht p, wo inlautendes d erwartet wird: un- $fr\hat{o}pans$  Gal. 3, 3. Dagegen ist Gal. 4, 8 gpa in guda, Phil. 2, 6 gpa skaunein
in gudaskaunein aufzulösen: s. § 94 a. 3.

Anm. 5. In cod. B ist nicht selten das d der participialendung -andsgeschwunden, während A die correcte form hat, z. b. galeipans 1. Tim. 1, 3 (= galeipands A). In A nur unagans 1. Cor. 16, 10 (= unagands B). Vgl. § 82 a. 1. — Umgekehrt schreibt B auch zweimal -ands für -ans: 2. Cor. 10, 18; 1. Tim. 2, 13; dazu Luc. 10, 2; 2. Cor. 9, 4 (A). Vgl. Bethges. 209f. 780; Bernhardt zu Tit. 1, 6.

§ 75. Im schwachen praeteritum erscheint der dental (s. § 183 a. 1 und § 209 a. 1) nach vocal und nach l, n als d: nasida, habaida; skulda, munda. Bei gutturalem und labialem stammauslaut erscheint er als t, vor welchem der stammauslaut als spirans h, f auftritt:  $p\hat{a}hta$ ,  $br\hat{a}hta$ , buhta,  $br\hat{a}hta$ , waurhta, bauhta, bhta, buhta, b

Die zugehörigen verbaladjectiva (part. praet.) stimmen im dental zu den praeteritalformen: nasiþs, habaiþs, skulds, munds; aber waúrhts, baúhts, mahts, binaúhts, þaúrfts, kunþs. Vgl.

§ 187 a. 1, § 197 ff. 208. 209.

Anm. 1. In der wortbildung wechselt d mit s. Die vorkommenden fälle: 2. pers. praet. baust (zu biudan), gilstr steuer (zu gildan), anabûsnsgebot (zu biudan) sind ebenso zu beurteilen wie die fälle in § 69 a. 2. Vgl. § 81.

#### 8

§ 76. s ist harter (stimmloser) dentaler spirant und entspricht lautlich und sprachgeschichtlich gr. o, idg. s. Vgl. Kuhns zs. 35, 297 f. In getischen wörtern ist s ungemein häufig, besonders im anlaut.

Beispiele: a) anlautend: sunus sohn, sitan sitzen, skadus schatten, speiwan speien, standan stehen, straujan streuen, slêpan schlafen, smals klein, snutrs weise, swaihra schwiegervater.

b) Inlautend: kiusan wählen, wisan sein, wasjan kleiden, bûsundi tausend, gasts gast, fisks fisch, asneis lohnarbeiter, hanso schar, hunsl opfer, aûhsus ochse, baúrsus dürr.

3) Auslautend (doch vgl. a. 2), z. b. gras gras, mês tisch, hals gen. halsis hals, was er war (dazu wasuh und er war),

suns sogleich (dazu sunsei, sunseiw). 2. p. du. auf -ts, z. b. maguts ihr beide könnt (dazu magutsu Mc. 10, 38; vgl. Bethge s 204).

Anm. 1. ss ist nicht selten, z. b. bassei strenge, gaqiss verabredung, wissa (pt. zu witan), endung -assus (biudinassus königreich etc.).

Anm. 2. Auslautendes s ist in der mehrzahl der fälle nicht directe fortsetzung des idg. s sondern aus einem nach dem Vernerschen gesetz aus s erweichten z wieder nach got. auslautsregel verhärtet; besonders in der flexion ist auslautendes s meist vertreter dieses z. Vgl. § 78, ausfall des nominativ-s § 78 a. 2.

Anm. 3. Ueber s an stelle von t, p, d vor consonanten (t) s. § 69 a. 2, § 71 a. 3, § 75 a. 1.

Anm. 4. Ueber den lautlichen unterschied zwischen den spiranten s und p vgl. IF. 4, 342.

#### Z

§ 77. z entspricht in griechischen wörtern dem  $\zeta$ , z. b.  $Zaibaidaius Z\epsilon\beta\epsilon\delta\alpha\bar{\iota}o\zeta$ , azwmus ä $\zeta v\mu o\zeta$ . Der laut des z ist der dem s entsprechende weiche laut, also stimmhafter dentaler spirant (franz. z). Diesen laut bezeichnete damals auch schon (wie im neugriechischen) das griech.  $\zeta$ .

Anm. 1. In praizbwtairei πρεσβυτέριον (3 mal) und Aizleim Εσλίμ entspricht z griechischem  $\sigma$ . Vgl. Kuhns zs. 35, 298; Zs. fdph. 43, 19. 43. — Ueber z= griech.  $\sigma$  in der got. flexion griechischer namen s. § 79 a. 2.

- § 78. a) z ist im gotischen stets nach dem Vernerschen gesetz aus idg. s erweicht; es steht dementsprechend nie im anlaut.
- b) Häufig ist z im inlaut. Das auslautende z wird dagegen zu s, dem entsprechenden harten laute, gewandelt (vgl. § 79). Beispiele: azêts leicht, hazjan loben, hazeins lob, \*dius, d. pl. diuzam tier, hatis, g. hatizis hass, hatizôn zürnen, huzd schatz, gazds stachel, razda sprache, mizdô lohn, azgô asche, faírzna ferse, marzjan ärgern, talzjan belehren; comparative: maiza major, frôdôza, alþiza etc.; pronominalformen, z. b. izwara, þizôs, þizê, blindaizôs; 2. sing. pass., z. b. haitaza.
- c) Die meisten der auslautenden got. s sind vertreter eines z, insbesondere die flexions-s; diese erscheinen wieder als z, wenn sie durch eine enklitische anfügung in den inlaut treten,

z. b. das s des nominativs has wer?, aber hazuh (dagegen wasuh § 76 c); is er, aber izei welcher; us aus, aber uzuh, uzu; dis-zer- (dizuhpansat Mc. 16,8); hôs fem.n.pl., hôzuh; weis wir, weizuh; wileis 2. p. s., wileizu; adv. mais mehr (zu maiza), áiris früher (zu aíriza) etc. Vgl. die belege IF. 18, 388. Als ausnahmen beachte man sumsuh 1. Cor. 7, 7, sumansuh-han (2 mal), Eph. 4, 11 und bidjandansuh-han Mt. 6, 7; vgl. IF. 24, 177 (Streitberg § 116 a. 2).

Anm. 1. Nur selten ist im auslaut z statt s geschrieben: minz weniger 2. Cor. 12, 15 (Cod. B) statt des sonstigen mins; riqiz (4 mal) finsternis neben riqis, gen. riqizis; aiz erz, nur Mc. 6, 8; mimz fleisch 1. Cor. 8, 13. Vgl. Kuhns zs. 36, 578, Wrede-Heyne<sup>11</sup> s. XIII; Streitberg § 25 und oben § 74 a. 1. — Eine andere auffassung der auslautenden s für z hält Wilmanns (Deutsche gr.  $I^2$ , s. 127;  $I^3$ , s. 200) für möglich.

Anm. 2. Das s(z) des nom. sing. fällt weg 1. nach s(ss,z): drus m., g. drusis fall,  $sw\acute{e}s$ , g.  $sw\acute{e}sis$  adj. eigen, laus, lausis los, us-stass f., g. usstassais auferstehung; 2. ferner nach r, wenn ein kurzer vocal unmittelbar vorher geht:  $wa\acute{r}r$ ,  $wa\acute{r}ris$  mann,  $ba\acute{u}r$  sohn,  $Sa\acute{u}r$  der Syrer, baþar wer von zweien, anþar der zweite, unsar unser; dagegen bleibt s nach sonantischem r: akrs acker, und nach langer silbe:  $h\^{o}rs$  hurer,  $ske\acute{r}rs$  klar,  $sw\acute{e}rs$  geehrt,  $g\acute{a}urs$  betrübt. Abweichend ist nur der einmal (s. dazu § 91 a. 4) belegte nom. stiur stier. Vgl. Brugmann  $I^2$ , 934; Wrede, Ostgot. 177ff.; Beitr. 23, 329; Kuhns zs. 36, 579ff.; Jahresber. 1900, 31f.; Anz. fda. 28, 21; Streitberg § 115; Beitr. 42, 337f.; Neophil. 6, 228 ff.; Jell. § 75. — In der späteren entwicklung ist, besonders ostgotisch, das nominativ-s in weiterem umfange geschwunden. So schon in den urkunden (z. b. Gudilub, Ufitahari; vgl. Wrede a. a. O.

Anm. 3. Schwanken zwischen z und s findet sich im praet. von slêpan schlafen: saislêp Mt. 8, 24; Luc. 8, 23; 1. Thes. 4, 14; saizlêp Joh. 11, 11; 1. Cor. 15, 6; — ferner bei den neutr. auf -is (g. agisis und hatizis) s. § 79 a. 4.

Anm. 4. Das z der praep. us wird in zusammensetzungen an folgendes z assimiliert (vgl. § 24 a. 2), z. b. urruns aufgang, urreisan aufstehn, urrûmnan sich erweitern; einmal auch in praepositioneller stellung: ur riqiza 2. Cor. 4, 6. — Sonst behält us in der composition stets seine auslautende form, z. b. usagjan erschrecken, usbeidan erwarten (vgl. § 56 a. 2). Nur in uzôn (praet. zu \*usanan aushauchen) Mc. 15, 37. 39 und uzêtin (dat. zu \*usêta krippe) Luc. 2, 7. 12. 16 ist z statt s vor dem vocal hervorgetreten.

Anm. 5. Wenn us vor ein mit st beginnendes wort tritt, so wird bisweilen nur éin s geschrieben: ustaig (zu us-steigan) Mc. 3, 13, ustôp Luc. 8, 55. 10, 25, ustandip Mc. 10, 34 (zu us-standan), ustassai (zu usstass) Luc. 14, 14. — Vgl. twistandands B (= twis-standands A) 2. Cor. 2, 13, diskritnan (= dis-skritnan) Mt. 27, 51; für sp fehlt ein analogon.

## Anhang.

# Allgemeines über die consonanten.

§ 79. Das gotische verwandelt die weichen spiranten b, d, z in die entsprechenden harten laute f, p, s, wenn sie in den auslaut treten und vor dem s des nominativs (vgl. §§ 56. 74. 78). Dagegen bleibt inlautendes g im auslaute unverändert (s. § 65 a. 2, § 66). Vgl. Bethge s. 199 ff.; Wilmanns, deutsche gramm. I³, s. 191 ff.

Anm. 1. Auch die b, d, z sind im auslaut zuweilen geblieben, und zwar sehr selten z (§ 78 a. 1), dagegen b und d besonders häufig in gewissen partien, die auch sonst jüngere sprachformen zeigen. Vgl. § 56 a. 1, § 74 a. 1, § 78 a. 1. Zur erklärung dieser für alle drei fälle einheitlich zu beurteilenden ausnahmen vgl. die literatur § 74 a. 1 und § 56 a. 1a.

Anm. 2. Bisweilen ist nach analogie des gotischen wechsels auch in fremden namen inl. b, d, z statt ausl. f, p, s (= griech.  $\varphi$ ,  $\vartheta$ ,  $\sigma$ ) eingetreten. So zu  $M\hat{o}s\hat{e}s$   $M\omega\sigma\tilde{\eta}\varsigma$  stets g.  $M\hat{o}s\hat{e}zis$ , d.  $M\hat{o}s\hat{e}za$  (einmal, neben öfter  $M\hat{o}s\hat{e}$ ); ebenso die gen. Faraizis  $\Phi\alpha\varrho\dot{\epsilon}\varsigma$ , Asabis  $A\sigma\dot{\alpha}\varphi$ . (Vgl. auch gen.  $I\hat{o}s\hat{e}zis$ , Iaissaizis zu griech.  $I\omega\sigma\tilde{\eta}$ ,  $Is\sigma\sigma\alpha\dot{\epsilon}$ .) Zu  $I\hat{o}s\hat{e}f$   $I\omega\sigma\tilde{\eta}\varphi$  neben (7)  $Ios\hat{e}fis$ ,  $Ios\hat{e}fa$  einmal (Skeir. II)  $I\hat{o}s\hat{e}ba$ . Ferner  $S\hat{e}dis$  ( $\Sigma\dot{\eta}\vartheta$ ) Luc. 3, 38 und  $L\hat{o}dis$  Luc. 17, 28. 32. Dazu auch ein nom.  $L\hat{o}d$  Luc. 17, 29, dem doch wol griech.  $A\omega\dot{\vartheta}$ , lat. Loth, nicht  $A\dot{\omega}\tau$  zu grunde liegt (Kuhns zs. 35, 296; Wrede-Heyne<sup>11</sup> s. XIII), mit übertragung des d in den auslaut, so wie auch neben 17 n. a.  $M\hat{o}ses$  einmal  $M\hat{o}s\hat{e}z$  steht (2. Cor. 3, 13 AB). — Vgl. Zs. fdph. 43, 20. 51 ff.

Anm. 3. Ueber den grammatischen wechsel s. § 50a.

Anm. 4. In unbetonten silben, meist nach kurzem vocal, wechselw im got. öfter die spiranten b, d, z und f, b, s derart, dass bei stimmlosem anlaut der vorhergehenden silbe b, d, z, dagegen bei stimmhaftem f, b, s stehen. Z. b. fraistubni, fastubni, aber waldufni, wundufni (§ 56 a. 4, § 95, § 98); wratôdus, manniskôdus, aber gabaúrjôpus; aupida, wairþida gegenüber sonstigem -iþa (z. b. mildiþa, mêriþa, aber auch diupiþa, hauhiþa); — neutra auf -is (§ 94 a. 5) dativ hatiza, riqiza, aber agisa, rimisa; arhazna, aber hlaiwasnôs. Von einem ähnlichen wechsel zwischen g und h sind spuren vorhanden, z. b. stainahs gegenüber wulþags, aber auch môdags etc. — Vgl. Deutsche Literaturzeitung 1897, s. 177 f. (Wrede-Heyne<sup>11</sup> s. XIV); IF. 8, 208 fl.; Beitr. 23, 323 fl.; IF. 14, 493 fl. 497; 18, 404 fl.; Streitberg § 117; K. Brugmann, Das wesen der lautlichen dissimilationen (Sitzungsberichte der sächs. ges. 27) s. 175 f.; Streitberg, Festschrift für E. Windisch (1914) s. 226; Kuhns zs. 49, 191; Jell. § 63.

 $\S$  80. Verdoppelt kommen im gotischen vor besonders die liquidae und nasale l, m, n, r, sodann ss; von anderen con-

sonanten nur vereinzelte fälle: kk (§ 58 a. 1), tt (§ 69 a. 1), pp (§ 71 a. 1), dd (§ 73 a. 1); — die häufigeren gg (§ 67. 68) sind zum teil anderer art.

Die doppelconsonanten bleiben im auslaut und vor dem nominativ-s: skatts, full, kann, rann, wamm, gawiss. Ebenso bleiben sie vor j (z. b. fulljan, skattja, kannjan), vor anderen consonanten werden sie jedoch in der regel vereinfacht: kant, kunha (zu kann, vgl. § 199), rant 2. sing. pt., ur-runs m., g. urrunsis aufgang (zu rinnan), swumfsl teich (zu \*swimman); — dagegen gewöhnlich fullnan, nur einige male fulnan. Vgl. Grundr. I², 507; Jell. § 76.

Anm. 1. Zuweilen finden sich in den hss. durch schreibfehler verdoppelungen wie allh Luc. 2, 46, dreimal gageiggaidedjau, gageiggan 1. Cor. 9, 20—22 zu gageigan (Grienb. 81f.); oder einfache schreibungen doppelter laute wie wisedun Luc. 2, 43, inbranjada (für inbrannjada) Joh. 15, 6, swam für swamm Mc. 15, 36. — Solche fehler werden von den herausgebern meist beseitigt. Vgl. Bernhardt s. LVII; Bethge s. 206.

§ 81. Für die veränderungen der consonanten vor dentalen kann man vom gotischen standpunkte aus folgende ganz mechanische regel aufstellen:

Vor den dentalen d, p, t gehen alle labialen verschlusslaute und spiranten in f über, alle gutturalen in h, alle dentalen in s; die an zweiter stelle stehende dentalis geht aus dieser verbindung stets als t hervor.

Beispiele: skapjan, gaskafts (§ 51, a.2); paúrban (\*paúrbda) paúrfta; giban, gifts (§ 56 a. 1); — siuks, saúhts; pagkjan, pâhta (§ 58 a. 2); magan, mahta (§ 66 a. 1); — wait, waist (§ 69 a. 2), waírpan, warst (§ 71 a. 3); biudan, baust (§ 75 a. 1).

Anm. 1. Ausgenommen ist magt (2. pers. zu mag § 201) und gahugds verstand. Ferner die verbindung zd in huzd, gazds, razda,  $mizd\hat{o}$  § 78b).

Anm. 2. Neben st erscheint teilweise ss, z. b. wissa zu witan, gaqiss zu gipan (§ 76 a. 1). Vgl. Beitr. 7, 171 ff.; 9, 150 ff.; IF. 4, 341 ff.

Anm. 3. Die im texte vom standpunkte der praktisch-gotischen grammatik aus gegebene regel bedarf vom vergleichend-historischen standpunkte aus einer anderen formulierung, da hier keine lautübergänge vorliegen, welche innerhalb des gotischen eintreten, sondern reflexe urgermanischer und indogermanischer lautverhältnisse. Es handelt sich um folgende vorgänge. Wo im idg. an stammschliessenden guttural oder labial in der wortbildung der dental t (th) antritt, ergeben sich die idg. gruppen pt, kt, welche wol schon vor der german. lautverschiebung zu

ft, ht werden, die dann nicht weiter verschoben werden (s. § 50 a. 1) und so auch gotisch auftreten. Dentaler stammauslaut + dental ergiebt vorgermanisches ss, das im gotischen z. t. so erhalten ist (vgl. wissa), meist aber nach dem muster verwandter bildungen durch st ersetzt ist: waiss > waist nach namt). Vgl. Grundr. I², 368f.; Brugmann I², 628. 699f.; Streitberg § 127ff.

 $\S$  82. Assimilationserscheinungen nur bei h (s.  $\S$  62 a. 3) und bei us ( $\S$  78 a. 4).

Anm. 1. Als eine art assimilation lässt sich auch betrachten die in den übrigen germanischen sprachen ebenfalls häufige erscheinung, dass von drei (oder mehr) zusammentreffenden consonanten einer, meist der mittlere, in der gesprochenen sprache schwindet (vgl. Altisl. gr. 3 § 281, ahd. gr.3 § 99 a. 3). Die schriftsprache verdeckt diesen vorgang gern durch etymologische schreibung und lässt ihn nur in einzelnen, dann fehlerhaft erscheinenden schreibungen erkennen. Hierher gehören fälle wie fimtiguns (statt fimft.) Luc. 16, 6; swumsl neben swumfsl Joh. 9, 7. 11 (vgl. Kuhns zs. 42, 92), haiftais Phil. 1, 15, haifteis 1. Tim. 6, 4 (B) zu haifsts f. streit (in altn. heipt, ags. hést verschieden erleichtert, vgl. Streitberg § 104), und uswaurts, drausna statt uswaurhts, drauhsna (§ 62 a. 4), -ans für -ands (§ 74 a. 5); vgl. auch die vereinfachungen von doppelconsonanten vor consonanten § 80, § 78 a. 5. In manchen fällen ist die erleichterte form von der schrift legalisiert worden, so in timrjan (woneben noch zweimal timbrjan § 56 a. 5), waurstw werk (und ableitungen: aus \*waurhstw), andanumts f. annahme (aus \*numfts, vgl. Wilmanns, deutsche gramm. I<sup>3</sup>, s. 131; II<sup>2</sup>, s. 331).

Anm. 2. Einem vorhergehenden r wird z im inlaut nicht assimiliert; z. b. marzjan ärgern.

# Flexionslehre.

# Cap. I. Declination der substantiva.

# Allgemeine vorbemerkungen.

- a) Zur declination überhaupt.
- § 83. Die gotische declination umfasst, wie die der übrigen altgermanischen dialecte, drei genera: masculinum, neutrum und femininum.
- Anm. 1. Das neutrum steht in allen declinationsklassen formal dem masculinum sehr nahe und unterscheidet sich von ihm nur im nom. acc. beider numeri.
- Anm. 2. Die genusunterscheidung fehlt nur bei dem persönlichen pronomen der 1. und 2. person nebst reflexivum (§ 150), sowie bei den adjektivischen zahlwörtern 4—19 (§ 141).
- § 84. Zwei numeri, singular und plural, sind in der gotischen declination vorhanden.
- Anm. 1. Der dual, welcher ursprünglich in allen indogerm. sprachen in gebrauch war, ist in der gotischen declination nur noch beim persönlichen pronomen der 1. und 2. person erhalten (§ 150). Vgl. § 167 a. 4.
- § 85. Die gotische declination hat vier volle casus: nominativ, genetiv, dativ, accusativ. Der vocativ ist meist mit dem nominativ zusammen gefallen, nur im singular einiger declinationsklassen ist ein vom nominativ verschiedener vocativ vorhanden, der dann meist dem accusativ gleich lautet.
- Anm. 1. Der got. dativ ist der vertreter mehrerer indogermanischer casus (dativ, locativ, ablativ, instrumental). Vom instrumental des neutrums sind in der pronominaldeclination noch einige reste vorhanden:  $\hat{pe}$  (§ 153 a. 1),  $\hat{he}$  (§ 159 a. 1). Vgl. B. Delbrück, Synkretismus. Strassburg 1907, dazu Litbl. 1908, 265 ff.
- Anm. 2. In den folgenden paradigmen ist der vocativ nur dann besonders angesetzt, wenn er vom nom. verschieden ist. Wo ein voc. nicht

angesetzt ist, ist er entweder nicht belegt, oder er stimmt zum nom.; vgl. z. b. zu § 96 voc. mawi Luc. 8, 54; zu § 107 voc. frauja Luc. 2, 29; zu § 132 voc. unhrainja Mc. 5, 8. — Verzeichnis der im voc. belegten wörter bei E. Schulze, Got. wörterbuch (1867) s. 251.

# b) Zur declination der substantiva.

§ 85 a. Die flexionsformen des substantivums sind aus der verbindung von flexionsstamm und casusendung erwachsen. Die endungen sind nur zum teil nach den flexionsklassen verschieden, im germanischen überdies durch die auslautgesetze stark reduziert; sie geben kein einteilungsprinzip ab: was in historischer zeit als charakteristische endung erscheint, ist meist der mit der endung verschmolzene ausgang des flexionsstammes.

§ 86. Die beschaffenheit des flexionsstammes — obwohl auch dieser (nach § 85 a) im germanischen in vielen fällen unkenntlich ist — gibt auch für das got. subsantiv noch ein brauchbares einteilungsprinzip. Man unterscheidet darnach vocalische und consonantische declination, je nachdem der flexionsstamm durch antreten eines vocalischen oder eines consonantischen elementes an die wurzel des nomens gebildet ist. Hinzu tritt die kleine gruppe der wurzelnomina; s. § 115 a.

§ 87. Von den consonantischen stämmen (vgl. Jell. § 125) ist im gotischen die klasse der *n*-stämme (stämme auf -an, -ôn, -ein) sehr reich entwickelt, während von sonstigen consonantischen declinationsweisen nur noch einige reste erhalten sind (§ 114 ff.). Die *n*-declination wird seit Jacob Grimm auch schwache declination genannt.

§ 88. Vocalische declinationsweisen (vgl. Jell. § 113) haben wir vier: stämme auf a,  $\hat{o}$ , i, u. Darnach unterscheiden wir a-,  $\hat{o}$ -, i-, u-declination. Die stammesmerkmale zeigen sich in allen klassen noch deutlich im dat. und acc. plur., z. b. dagam, dagans; —  $gib\hat{o}m$ ,  $gib\hat{o}s$ ; — gastim, gastins; — sunum, sununs. Die vocalische declination wird seit Jacob Grimm auch starke declination genannt.

Anm. 1. Von den vier vocalischen declinationen stehen die  $\alpha$ - und  $\hat{o}$ -declination in engerer verbindung: die  $\alpha$ -declination enthält nur mas-

culina und neutra (dags, wa'urd) die  $\hat{o}$ -declination die zugehörigen feminina. Man fasst deshalb beide auch in eine klasse zusammen und nennt diese dann a-declination.

Anm. 2. Das a der germ. a-stämme geht auf idg. o, das  $\hat{o}$  der  $\hat{o}$ -stämme auf idg.  $\hat{a}$  zurück. Es entspricht also die got. a-declination der griechisch-lateinisch zweiten oder o-declination (griech. masc.  $-o\varsigma$ , neutr. -ov; lat. -us, -um), die got.  $\hat{o}$ -declination der griech.-lat. ersten oder  $\hat{a}$ -declination. Deshalb wird in der germanischen grammatik häufig auch nach dem idg. stand der name o-declination für die masc. und neutra, der name  $\hat{a}$ -declination für die feminia angewendet. Zur gotischen i-declination ist die lat.-griech. declination der wörter wie turris,  $\pi \acute{o}\lambda\iota\varsigma$ , zur got. u-declination die lat. 4. declination zu vergleichen.

# c) Zur nominalen composition.

§ 88 a. Als erste glieder von compositis gehen die substantiva (und adjectiva) in der regel auf einen vocal aus, den vocal der compositionsfuge, welcher bei den vocalischen stämmen meist mit dem stammvocal identisch ist. Beispiele: a-decl.: figgra-gulþ, hunsla-staþs, himina-kunds, fulla-tôjis; — i-decl.: gasti-gôþs, naudi-bandi; — u-decl.: fôtu-baúrd, hardu-haírtei, filu-waúrdei.

Die ô-stämme haben dagegen stets -a als compositions-vocal, z. b. airþa-kunds, hleiþra-stakeins. Bei den ja-stämmen haben nur die kurzsilbigen den ausgang -ja, die langsilbigen aber -i (vgl. § 44): z. b. wadja-bôkôs, alja-kuns; arbi-numja, aglaiti-waúrdei; ebenso þûsundi-faþs zu dem jô-stamme þûsundi (§ 145).

Die n-stämme haben statt des ausgangs -an, -ôn einfaches -a: z. b. guma-kunds, fruma-baúr, wilja-halþei, qina-kunds, auga-daúrô; dagegen mari-saiws, da hier alter neutraler i-stamm \*mari vorliegt (vgl. Beitr. 8, 410).

Anm. 1. Der compositionsvocal ist im gotischen bisweilen geschwunden. Am häufigsten bei a-stämmen: z. b. wein-drugkja (gegen weina-triu, weina-basi etc.), gudhûs (IF. 27, 156), gub-blôstreis (gegen guda-faúrhts, guda-laus, guda-skaunei), laus-giþrs, laus-handus (gegen lausa-waúrds), þiudan-gardi, háuh-þûhts, ain-falþs, þiu-magus (st. þiwa- § 91 a. 3). — Bei ja-stämmen: niu-klahs (gegen niuja-satiþs), frei-hals, aglait-gastalds (gegen aglaiti-waúrdei). — Bei i-stämmen: brûp-faþs, þut-haúrn (Beitr. 8, 411), twalib-wintrus (§ 141).

Anm. 2. Bei einigen wörtern finden sich ausweichungen des compositionsvocals: biubi-qiss (stamm biuba-) 1. Cor. 10, 16 A; anda-laus (st. andja-) 1. Tim. 1, 4 A (gegen andi-laus B); hrainja-hairts (st. hraini-) Mt. 5, 8; zu stamm gardi- (s. § 101) scheint in compos. garda- normalform

zu sein: garda-waldands Mt. 10, 25, Luc. 14, 21; mibgarda-waldjus Eph. 2, 14 B (aber midgardi-w. A), Beitr. 8, 432, Grienb. 162. Vgl. anch brôbra-lubô R. 12, 10 A (gegen brôbru-lubô 1. Thes. 4, 9 B) und (vgl. § 20 a. 6) lausai-waurdai A (= lausa-w. B) Tit. 1, 16, seinai-gairnai (st. seina-g.) glosse in A zu 2. Tim. 3, 2. - Die meist dem cod. A angehörigen ausweichungen scheinen jüngere ostgotische formen zu sein, vgl. die namen der urkunden (z. b. Gudilub Arezzo, Sunjai-fripas Neap.) und Wrede, Ostgot. 184.

Anm. 3. Zu den sonstigen consonantischen stämmen sind belegt: brôpru-lubô (§ 114), vgl. vor. anm.; baúrgs-waddjus genetivcompos. (§ 116); nahta-mats (§ 116); zu mann- (§ 117): mana-sêps, mana-maúrþrja, unmanariggws und (wol nach anm. 1) man-leika. — Die zu alten s-stämmen (s. § 94 a. 5) gehörigen sigis-laun, bruts-fill (Leo Meyer, got. spr. s. 174) können auch auf a-stämme (mit verlust des a nach anm. 1) bezogen werden.

Anm. 4. Weiteres über die composita im gotischen s. Beitr. 8,371-460; Brugmann 1 II, 66 ff.; Wrede, Ostg. 183 ff.; Bethge s. 568 f.; K. F. Johansson, nominalsammansättningar i gotiskan (Nordiska Studier tillegn. Ad. Noreen Uppsala 1904, s. 455-485); Brugmann II, 1, 49 ff.; Kroesch, Modern philology 5, 377—82; Streitberg § 233.

## A. Vocalische (starke) declination.

- 1. a) A-declination (vgl. Jell. § 114—117).
- § 89. Die gotische a-declination enthält nur masculina und neutra. Man unterscheidet reine a-stämme, ja- und wa-stämme.

Anm. 1. Die wa-stämme zeigen im gotischen sehr unbedeutende abweichungen von den reinen a-stämmen und sind nur in wenigen worten vertreten (§ 91 a. 3, § 93, § 94 a. 1).

## Masculina.

§ 90. Paradigmata der masculina. a) Reine a-stämme: dags tag (aus älterem \*dagaz < \*dago-z § 88 a. 2), hlaifs brot (aus \*hlaiba-z). b) ja-stämme: hairdeis hirt, harjis heer.

| Sing. N. G. D. A. V. | dags<br>dagis<br>daga<br>dag | hlaifs hlaibis hlaiba hlaif hlaif | haírdeis<br>haírdeis<br>haírdja<br>haírdi<br>haírdi | harjis<br>harjis<br>harja<br>[hari]<br>[hari] |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Plur. N.             | dagôs                        | hlaibôs                           | haírdjôs                                            | harjôs                                        |
| G.                   | dagê                         | hlaibê                            | haírdjê                                             | harjê                                         |
| D.                   | dagam                        | hlaibam                           | haírdjam                                            | harjam                                        |
| A.                   | dagans                       | hlaibans                          | haírdjans                                           | harjans                                       |

§ 91. Wie dags gehen sehr viele masculina, z. b. stains stein, skalks knecht, tains zweig, himins himmel, fisk fisch, wigs weg, wulfs wolf, fugls vogel, aiþs (gen. aiþis) eid.

hlaifs zeigt die auslautsverhärtung des inlautenden weichen spiranten (vgl. § 79).

- Anm. 1. Die declination dieser masc. ist mit denen der i-decl. (§ 100) identisch im ganzen sing. und im gen. pl. Nur der n. a. d. pl. entscheidet über die zugehörigkeit. Deshalb sind masculina, von welchen diese pluralcasus nicht belegt sind, nicht sicher einzuordnen. Jedoch entscheidet in vielen fällen das zeugnis der andern germanischen sprachen. Danach gehören zur a-declination z. b. akrs acker, mêgs eidam, maürgins morgen, snaivs schnee, maipms geschenk, \*biups (g. biudis, § 74 a. 2) tisch.
- Anm. 2. Worte, welche nicht im n. sing. oder im n. acc. pl. belegt sind, können auch neutra sein. So wäre zu dem allein belegten g. akeitis (essig) sowol n. akeits als akeit, zu d. stapa (gestade) sowol n. staps als stap möglich. Doch geben bei einigen solcher worte die damit verbundenen adjectiva, bei anderen die verwandten dialecte sicherheit für das masc. So z. b. slêps schlaf, wôkrs wucher, aúhns ofen, tweifls zweifel, môps zorn (g. môdis vgl. § 74).
- Anm. 3. Nach den regeln über w im auslaut (§ 42) wird zu den allein belegten n. g. pl.  $biw\hat{o}s$ ,  $biw\hat{e}$  (diener) der n. sing. als bius, a. v. sing. als biu angesetzt. Vgl. biu-magus knecht § 88a a. 1. Die langsilbigen wa-stämme zeigen keine abweichung; als solche kommen nur snaiws (a. 1) und aiws (a. 5) in betracht.
- Anm. 4. Nach § 78 a. 2 fällt das s des n. sing. ab in \*ans (dat. anza) balken, \*hals, halsis hals, freihals freiheit, \*ams (a. pl. amsans) schulter, wair mann, \*gabair (n. pl. gabairôs) festmahl, stiur stier (Neh. 5, 18; vgl. Zs. fda. 37, 319; Grienb. 200; Dietr. Skeir. s. 28, Wrede-Heyne 11 s. XIIIf.; W. Schulze, Berl. sitzb. 1908, 622; Streitberg § 76 anm. 2, § 235 anm.; Indogerm. Jahrbuch 4, 205). kaisar, das übrigens im nom. unbelegt ist, hat gewis nie ein -s gehabt.
- Anm. 5. Schwanken nach der i-declination zeigt sich bei wêgs welle (n. pl. wêgôs, aber d. pl. wêgim), \*aiws zeit (gda. sg. aiwis, aiwa, aiw, d. pl. aiwam, a. pl. aiwins).
- Anm. 6. Wie hlaifs auch \*laufs 'blatt' (n. pl. laubôs  $\varphi'i\lambda\lambda\alpha$  Mc. 13, 28). Das daneben belegte lauf  $\varphi'i\lambda\lambda\alpha$  Mc. 11, 13 ist vielleicht nicht als a. sg. hierzu (vgl. § 56, a. 1), sondern mit Zimmer (nominalsuffixe a,  $\hat{a}$  QF. 13, 208) als collectives neutr. 'laub' aufzufassen.
- § 92. Bei den ja-stämmen bedingen die regeln über den wechsel von ji und ei (s. § 44 c) einen unterschied: lang- und mehrsilbige flectieren wie hairdeis: z. b. asneis lohnarbeiter, andeis ende, haiteis weizen, sipôneis schüler, fauramapleis vorsteher, die wörter auf -areis (âreis? s. § 5 a. 2, Kluge § 8. 9,

ahd. gr. § 200 a. 1) laisareis lehrer, bôkareis schriftgelehrter u. a.; kurzsilbige wie harjis: niþjis vetter, \*andastaþjis widersacher.

Anm. 1. andeis ende hat Röm. 10, 18 den acc. pl. nach der i-decl. andins.

Anm. 2. Nur im plur. wird gebraucht: pai bêrusjôs die eltern (§ 33). Vgl. Beitr. 36, 224; IF. 27 Anz. 39.

Anm. 3. Nach a. pl. hlijans (Mc. 9, 5) kann man den n. sg. \*hleis hütte (wie freis § 126 a. 2) ansetzen (Zimmer, QF. 13, 308), oder hlija nach § 107 (Grienb. 117). — Zu a. sg.  $m\hat{e}ki$  schwert (Eph. 6, 17) ist nach dem altn. und ags. n. sg.  $m\hat{e}keis$  anzusetzen.

Anm. 4. Ein substantivischer n. pl. silbawiljôs ist belegt 2. Cor. 8, 3, zu adj. silba-wiljis freiwillig (vgl. gawiljis § 126). Vgl. Bethge s. 594.

#### Neutra.

§ 93. Paradigmata. a) Reine a-stämme: wa'urd wort, haubip kopf. b) wa-stämme: triu baum. c) ja-stämme: kuni geschlecht.

| Sing. N. | waúrd                                 | haubip                                    | triu                              | kuni                              |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| G.       | waúrdis                               | haubidis                                  | triwis                            | kunjis                            |
| D.       | waúrda                                | haubida                                   | triwa                             | kunja                             |
| A.       | waúrd                                 | haubip                                    | triu                              | kuni                              |
| D.       | waúrda<br>waúrdê<br>waúrdam<br>waúrda | haubida<br>haubidê<br>haubidam<br>haubida | triwa<br>triwê<br>triwam<br>triwa | kunja<br>kunjê<br>kunjam<br>kunja |

§ 94. Die zahl der nach waurd gehenden neutra ist ungemein gross, z. b. blôh, blôhis blut, gulh gold, juk joch, jêr jahr, wein wein, haurn horn, sauil sonne, silubr silber, agis furcht, sair schmerz, maurhr mord, heihs zeit, ahs ähre; gras, grasis gras; diminutiva auf -ein (gaitein zicklein, qinein weibchen, gumein männchen, Kluge § 57 ff., Osthoff, Sprachwiss. abhandl. II, 4, Budapest 1901, s. 98 ff.; Polzin, QF. 88, 2).

Verhärtung des inlautenden weichen spiranten (§ 79) haben wie haubip z. b. dius, diuzis tier, hatis hass, riqis finsternis (§ 78, a. 1; § 79, a. 4); liuhap, liuhadis licht, witop gesetz.

Anm. 1. Nach § 42 wird in den wa-stämmen das w auslautend nach kurzem vocal zu u. Ausser dem paradigma triu (weinatriu weinstock) so nur noch \*kniu, kniwis knie. Nach langem vocal oder consonanten da-

gagen keine abweichung, z. b. hlaiw grab, fraiw same, waúrstw werk, gaidw mangel.

Anm. 2. Nach § 91 a. 2 ist bei ungenügend belegten worten zweifel möglich, ob sie masculina oder neutra sind. Als neutra sind nach den dort angegebenen gründen sicher anzunehmen z. b. paúrp feld, mapl markt, zweifelhaft bleibt die ansetzung von dal tal (vgl. altn. dalr), lûn lösegeld (vgl. § 15 a. 1), lêw gelegenheit.

Anm. 3. Das wort gub, welches der form nach neutrum ist, wird für den christengott als masculinum gebraucht. Auch der n. a. pl. ist in der neutralen form quda (götter) dreimal belegt (Joh. 10, 34, 35; Gal. 4, 8, vgl. § 74 a. 4), ohne dass sich über das geschlecht entscheiden liesse. Der sing, erscheint nur in den abgekürzten formen (§ 1 a. 4) gb, gbs, gba. Man hat diese ursprünglich als gub, gubs, guba, dann allgemein als gub, gudis, guda aufgelöst, wobei man sich auf den plural guda und composita wie gudafaurhts stützen kann; vgl. Beitr. 21, 562 ff.; Bezzenb. beitr. 24, 199; 27, 97. Diese auflösung ist auch hier beibehalten, da sie trotz dem widerspruch Traubes und Streitbergs die einfachste lösung darbietet. (Traube, nomina sacra 274 verlangt rückkehr zur älteren auflösung, da eine abkürzung keinen buchstaben enthalten könne, der in der vollform nicht stehe. Streitberg § 133 stimmt ihm zu, da auch die intonation das b verlange; es liege ein beispiel grammatischen wechsels vor, der beim neutrum überhaupt ursprünglich zwischen sg. und plural vorhanden gewesen sei.) - Die für diese frage nicht ganz gleichgültige alte zuletzt von Sarreiter wider aufgefrischte these, das wort sei erst zu Wulfilas zeit aus dem iranischen entlehnt worten, ist von Bartholomae, Heidelberger sitzungsberichte 1920 als unhaltbar erwiesen.

Anm. 4. fadrein 'väterliches' geschlecht (so all fadreinis Eph. 3, 15 und — mit ausweichung nach der i-decl. — fadreinais Luc. 2, 4) bedeutet meist 'eltern' (Joh. 9, 2. 3) und wird in dieser bedeutung im cod. arg. auch als indeclin. n. a. pl. mit dem masc. artikel gebraucht: pai fadrein (Joh. 9, 20. 22), pans fadrein (Joh. 9, 18) und ohne artikel mit pl. des verbums Luc. 8, 56. Dagegen wird in den briefen der regelmässige neutrale plur. n. fadreina, d. fadreinam (eltern, vorfahren) gebildet. — Vgl. Germ. 32, 231f.; J. Schmidt, indog. neutra 14; Beitr. 36, 225 f.; Brugmann II 2, 2, 444; Jell. § 115 anm. 2.

Anm. 5. Von hatis hass ist einmal (cod. B) der (consonantisch flectierte?) g. sing. als hatis belegt, Eph. 2, 3 (hatize A). Anders Wrede, Ostg. 77, Grienb. 111 (hatis g. zu hats m. oder hat n.). — Ueber die neutra auf -is s. v. Bahder, Verbalabstracta 52 ff.; Kluge § 84. 145; Brugmann II<sup>1</sup>, 394; II<sup>2</sup>, 1, 515 ff.; v. Unwerth, Beitr. 36, 1 ff.; Jell. § 136. Vgl. auch § 78 a. 3, § 79 a. 4.

§ 95. Wie kuni gehen sowol kurzsilbige als langsilbige ja-stämme, z. b. badi bett, nati netz, gawi, gaujis gau, hawi heu (§ 42, 2), taui, tôjis tat (§ 26), reiki, reikjis reich, arbi, arbijis erbe, fairguni berg, awêbi schafherde; galigri beilager, gawairki

geschäft, garûni beratung, andwairþi gegenwart; neutra auf -ubni, ufni (§ 79 a. 4; Kluge § 150), z. b. witubni, witubnjis kenntnis.

Anm. 1. Neben -jis ist ein gen. auf -eis (vgl. § 44 c, § 92) nur bei einigen lang- und mehrsilbigen belegt: trausteis (zu trausti bündnis) Eph. 2, 12, faŭramapleis (zu faŭramapli vorsteheramt) Neh. 5, 14. 18; von andbahti amt neben andbahtjis (3 mal) éin andbahteis (Luc. 1, 23); von gawairpi friede, gawairpjis (6 mal), gawairpeis (4 mal); von waldufni gewalt waldufneis Skeir. VII neben 2 waldufnjis. Streitberg § 86 sieht darin wirkung eines tiefen falltons.

# 1. b) $\hat{o}$ -declination (vgl. Jell. § 123f.).

§ 96. Die gotische  $\hat{o}$ -declination enthält nur feminina, welche der a-declination zur ergänzung dienen (§ 88 a. 1). Man scheidet auch hier reine  $\hat{o}$ -stämme und  $j\hat{o}$ -stämme.

Paradigmata: a) giba gabe (stamm  $gib\hat{o}$ -). b) langsilbige  $j\hat{o}$ -stämme: bandi fessel, mawi mädchen.

| Sing. N. | giba    | bandi   | mawi   |
|----------|---------|---------|--------|
| G.       | gibôs   | bandjôs | maujôs |
| D.       | gibai   | bandjai | maujai |
| A.       | giba    | bandja  | mauja  |
| Plur. N. | gibôs   | bandjôs | maujôs |
| G.       | gibô    | bandjô  | maujô  |
| D.       | gibôm   | bandjôm | maujôm |
| A.       | gibôs , | bandjôs | maujôs |

§ 97. Nach giba gehen sehr viele wörter, z. b. bida bitte, piuda volk, hansa schar, saiwala seele, stibna stimme, airpa erde, heila stunde, wamba bauch, aha fluss; adjectivabstracta auf -ipa (-ida § 79 a. 4), z. b. mildipa milde (Kluge § 121).

Anm. 1. Die wô- und die kurzsilbigen jô-stämme gehen ganz nach giba: triggwa bündnis, nidwa rost, frijaþwa liebe; sunja wahrheit, halja hölle, sibja verwantschaft, wrakja verfelgung, plapja (§ 43 a. 1) strasse.

Anm. 2. Von heila ist vor dem enkl. hun der a. sing. heilo-belegt in heilôhun, s. § 163 a. 2 (zur form vgl. ainôhun § 163 c, harjôh § 165).

§ 98. Nach bandi gehen die jô-stämme, welche lange stammsilbe haben oder mehrsilbig sind. Sie haben nur im nom. (voc.) sing. i statt ja, im übrigen gehen sie nach giba. — Weitere beispiele: piudangardi das reich, hôftuli ruhm, \*haibi

feld (heide), \*wasti kleid, \*frijôndi freundin; feminina auf -ubni, ufni (§ 79 a. 4): \*wundufni wunde, \*fraistubni versuchung.

Anm. 1. Nach mawi, welches (unter beachtung von § 42) völlig zu bandi stimmt, geht noch  $\dot{p}iwi$ ,  $\dot{p}iu\dot{j}$  âs dienerin.

Anm. 2. Die feminina dieser gruppe werden z. t. als alte in die  $j\hat{o}$ -klasse übergetretene  $j\hat{e}$ -stämme aufgefasst; das -i des nominativ wird dann als tiefstufe dieses bildungselements erklärt. — Vgl. auch H. Lommel, Indog. femininbildungen (Diss.), Göttingen 1912, s. 72 ff. und weitere literatur bei Jell. § 124.

## 2. I-declination (vgl. Jell. § 118f.).

§ 99. Die *i*-declination (vgl. § 88 a. 2) enthält nur masculina und feminina; das alte neutrum \*mari meer ist im gotischen fem. der *în*-klasse, marci geworden, s. § 111 ff. Beide geschlechter sollten eigentlich in ihrer flexion völlig übereinstimmen. Dies ist noch im plural der fall, im sing. hat das masc. den gen. dat. bereits gemeingermanisch nach der analogie der a-declination formiert.

#### Masculina.

§ 100. Paradigma: balgs schlauch (urgerm. \*balgi-z).

Sing. N. balgs
G. balgis
G. balgê
D. balga
A. balg
V. balg

§ 101. Nach balgs gehen nicht sehr viele masculina, z.b. gasts gast, gards haus (§ 88 a a. 2), muns gedanke, mats speise, saggws gesang, saubs, saudis opfer, stabs (d) ort; brûp-fabs (d) bräutigam, jugga-laubs (d) jüngling.

Anm. 1. Die worte, welche nicht im n. d. a. plur. belegt sind, können nicht mit sicherheit hierhergesetzt werden (vgl. § 91 a. 1). Doch entscheidet in vielen fällen das zeugnis der übrigen germ. sprachen. Danach gehört hierher z. b. saiws der see (ahd. gr. § 216 a. 5) und eine anzahl von verbalabstracten (Kluge § 115; Kuhns zs. 42, 325), wie qums ankunft, drus fall, wlits gesicht, runs (g. runis) lauf, grêts weinen, krusts knirschen.

Anm. 2. Das nom.-s fällt ab nach § 78 a. 2, z. b. ur-runs, ur-runsis; drus, drusis; baúr, baúris der geborene, sohn (vgl. Grienb. 13).

Anm. 3. Nach den regeln über w (§ 42) erklärt sich naus der tote, n. pl. naweis. Danach ist auch der a. v. sing. als nau anzusetzen.

Anm. 4. wêgs und aiws s. § 91 a. 5; a. plur. andins s. § 92 a. 1.

#### Feminina.

§ 102. Paradigma: ansts gunst (urgerm. \*ansti-z).

| Sing. N. | ansts   | Plur. N. | ansteis |
|----------|---------|----------|---------|
| G.       | anstais | G.       | anstê   |
| D.       | anstai  | G.       | anstê   |
| A.       | anst    | A.       | anstins |
| V.       | [anst]  |          |         |

§ 103. Die zahl der hierher gehörigen feminina ist gross: gêns frau, dails teil, wêns hoffnung, naubs, naubais not, fahêbs, fahêdais freude, magabs (b) jungfrau, arbaibs (d) arbeit, asans ernte, ahaks taube; verbalabstracta von starken verben wie siuns gesicht, sôkns untersuchung (Kluge § 147); die auf -dûbs, -dûþais: mikildûþs grösse, ajukdûþs ewigkeit, gamaindûþs gemeinschaft (Kluge § 132).

Ungemein häufig sind die verbalabstracta, welche mit dentalem suffix t (p, d) von jedem starken verbum bildbar sind (Kluge § 127 ff.; Kuhns zs. 42, 322 ff.), z. b. gaskafts schöpfung, þaúrfts bedürfnis, ganists heil, fralusts verlust, gakusts prüfung, gabaúrþs geburt, gataúrþs zerstörung, manasêbs (d) welt, dêbs (d) tat, gahugds gedanke.

Anm. 1. Hierher gehören auch die von den schwachen verben gebildeten abstracta, auf -eins zur I., -ons zur II., -ains zur III. schw. conjugation (Kluge § 148); z. b. naseins (zu nasjan) rettung, laiseins lehre, háuheins erhöhung, galaubeins glaube, naiteins lästerung; labôns (zu lapôn) einladung, salbôns salbe, mitôns das ermessen; pulains (zu pulan) geduld, libains leben. - Jedoch bilden die auf -eins ihren n. g. pl. nach der ô-declination, also z.b.:

Sing. N. naiteins G. naiteinais D. naiteinai A. naitein Plur. N. naiteinôs G. naiteinô D. naiteinim A. naiteinins

Nur in éinem beispiele ist auch der d. pl. so gebildet: unkaureinôm 2. Cor. 11, 9. — Die auf -ôns, -ains bilden ihren plural regelmässig: mitôneis, mitônê usw. — Vgl. hierzu besonders Germ. 32, 223ff.

Anm. 2. Bei ungenügend belegten worten kann es zweifelhaft sein, ob sie fem. oder masc. sind. So z. b. lists list, fulleibs, vgl. § 17 a. 3 (oder neutr. fulleib?) fülle.

Anm. 3. Das nom.-s fällt ab nach § 78 a. 2, z. b. us-stass, usstassais auferstehung, garuns, -runsais strasse.

Anm. 4. haims dorf bildet den plural nach der ô-declination: haimôs etc. Vgl. Beitr. 22, 236 f.

Anm. 5. Zu dem Luc. 2, 4 belegten g. sg. fadreinais wird gewöhnlich ein nom. fadreins (abstammung, geschlecht) angesetzt. Doch ist es nur ausweichung (fehler?) für fadreinis, vgl. § 94 a. 4.

# 3. U-declination (vgl. Jell. § 120-122).

#### Masculina und feminina.

 $\S$  104. Die masculina und feminina der *u*-declination ( $\S$  88 a. 2) sind formell nicht getrennt. Paradigma: *sunus* sohn.

Sing. N. sunus
G. sunaus
G. sunau
A. sunu
V. sunus
G. sunius
G. suniwê
D. sunum
A. sunun
A. sununs

§ 105. Während im westgermanischen beim auftreten der literarischen zeugnisse die *u*-declination in ihrem bestand schon grosse einbusse erlitten hat, zeigt das gotische nicht nur bessere erhaltung, sondern selbst eine bestandsvermehrung durch produktive suffixe auf -*u*.

Beispiele. a) Masculina: áirus bote, asilus esel, dauþustod, wulþus herrlichkeit, hûhrus hunger, þaúrnus dorn, haírus schwert, liþus glied, lustus lust, magus knabe, faírhus welt, fôtus fuss, sidus sitte, stubjus staub, wrêþus herde (§ 7 a. 3); kustus prüfung, wahstus wuchs, hliftus dieb; auf -assus (Kluge § 137 f.): draúhtinassus kriegsdienst, ibnassus gleichheit, þiudinassus königreich; auf -ôdus, -ôþus (§ 79 a. 4; Kluge § 134), z. b. auhjôdus lärm, gabaúrjôþus lust.

b) Feminina sind sicher nur handus hand, kinnus wange, waddjus mauer (vgl. Beitr. 16, 318<sup>1</sup>; IF. 18, 422 u. § 131 a. 1) und vielleicht asilus (wenn övov L. 19, 30, Joh. 12, 15 'eselin' ist, vgl. Wrede-Heyne<sup>11</sup> s. XIV).

Bei einigen ist das geschlecht nicht zweifellos, z. b. -qaírnus mühle (nur asilu-qaírnus Mc. 9, 42), flôdus flut,

luftus luft.

Anm. 1. Lehn- und fremdwörter, wie aggilus engel, sabbatus sabbat, Iudaius Jude, schwanken im plur. nach der i-decl., s. § 120 a. 1. 4.

Anm. 2. In den singularendungen dieser declination findet sich ein merkwürdiges schwanken zwischen u und au ( $a\acute{u}$ ? vgl. § 24 a. 4). Vollständige zusammenstellung der fälle bei Leo Meyer, got. spr. s. 574;

Streitberg § 24. Es findet sich in den u-casus au, z. b. nom. sunaus Luc. 4, 3, fairbaus Gal. 6, 14 B (= fairbus A), Barteimaiaus Mc. 10, 46; — acc. handau Mc. 7, 32, piudinassau L. 9, 27, hairau R. 13, 4 A (= hairu cod. Car.)., auhsau 1. Cor. 9, 9 A.

Umgekehrt kommt auch u in den au-casus vor: gen. daupus Luc. 1,79, wulpus (?) R. 9, 23, sunus Col. 1, 13 A (= sunaus B), apaústaúlus 2. Cor. 12, 12 A (= apaústaúlaus B); dat. wulpu Luc. 9, 26, Paítru Gal. 2, 7 A

(= Paitrau B).

Beim vocativ sind belegt 8 formen auf -au: sunau (7 mal), magau L. 2, 48, dagegen 9 (10) formen auf -u: sunu Luc. 18, 38, daubu 1. Cor. 15, 55 (A und B) und 7 mal in eigennamen (vgl. § 120 a. 1) wie Filippu, Xristu, Zakkaiu, Paiaufeilu. - Die masse der belege erweist im übrigen das oben gegebene paradigma (mit doppelform lediglich im vocativ) als das regelmässige. Bei doppelter überlieferung hat in der regel eine handschrift die correcte form. Cod. Ambr. A und das ev. Luc. zeigen besonders die neigung, die -au- und -u-formen zu verwirren. Es kann sich also nur darum handeln, ob dieses schwanken lediglich auf einer verwirrung der späteren abschreiber beruht oder ob es ein zeugnis für die beginnende unsicherheit in der flexion dieser klasse ist. Letzteres nimmt im grunde auch Streitberg § 24 an, wenn er auch für die wahl der formen die satzmelodie verantwortlich machen will. Vgl. Beitr. 18, 2801; 21, 432 ff.; IF. 14, 78f.; Wrede-Heyne<sup>11</sup> s. XIV; Streitberg § 153; Zs. fdph. 43, 27 ff. 97 ff. 104 f.; Kuhns zs. 47, 85 ff.; Beitr. 46, 51 ff.; Kuhns zs. 51, 67 ff.; Jell. § 121.

Anm. 3. Ueber \*aúhsus ochs s. § 108 a. 1.

## Neutra.

§ 106. Von neutris ist nur faihu geld (urspr. 'vieh' = ahd. fihu) in mehreren casus belegt, und zwar nur im singular.

N. faíhu

G. [faíhaus]
D. faíhau

A. faihu

Anm. 1. Ausserdem ist mit sicherheit als neutr. nur der n. sing. qairu stachel 2. Cor. 12, 7 (Cod. A als glosse zu hnûpô) belegt (frühere lesung gairu, vgl. IF. 24, 174). — Wahrscheinlich ist ferner neutr. leibu obstwein (belegt nur a. sg. leibu Luc. 1, 15), vgl. Gallée (§ 223 a. 1) I s. 38. — Das substantivische filu ist altes adjectiv (§ 131 a. 3).

Anm. 2. Der g. faihaus ist nach dem masc. (fem.) angesetzt, sowie nach dem adv. gen. filaus (§ 131 a. 3).

Anm. 3. Statt des zu neutr. sigis sieg 1. Cor. 15, 57 am rande in cod. B von Uppström fälschlich gelesenen sihu, welches man als neutr. der u-declination fasste (vgl. J. Schmidt, idg. neutra 153) steht in der hs. in wahrheit ein unverständliches sihw (vgl. Litbl. 1908, s. 327).

#### B. Consonantische declination.

1. n-declination (= schwache declination).

a) Masculina (vgl. Jell. § 126 f.).

§ 107. Paradigma: guma mann.

Sing, N. guma Plur, N. gumans
G. gumins G. gumanê
D. gumin D. gumam
A. guman A. gumans

§ 108. Nach guma gehen sehr viele masculina, z.b. staua richter, hana hahn, skula schuldner, mêna mond, atta vater, ahma geist, blôma blume, milhma wolke, hliuma gehör, weiha priester, swaihra schwiegervater, magula knäblein, pl. brôprahans brüder (J. Schmidt, idg. neutra 16); — mit -jan-suffix: wilja wille, frauja herr; besonders viele nomina agentis (Kluge § 12), z. b. bandja der gefangene, haúrnja trompeter, fiskja fischer, timrja zimmermann, arbja der erbe, manamaúrþrja mörder, waúrstwja arbeiter. Dazu noch die schwachen adjectiva (§ 132).

Anm. 1. Abweichend ist von aba mann der gen. pl. abnê, d. plur. abnam; vgl. die neutra § 110 a. 1. — Von \*aúhsa (ahd. ohso, ags. oxa, altn. uxe, oxe) ist nur noch g. pl. aúhsnê Luc. 14, 19 belegt. Die übrigen formen: a. sg. aúhsau (§ 105 a. 2), d. sg. aúhsau 1. Tim. 5, 18, d. pl. aúhsum 1. Cor. 9, 9 (von Uppström fälschlich aúhsunns gelesen) sind von \*aúhsus (§ 105 a. 3) gebildet. Vgl. Litbl. 1908, s. 327; Thurneysen, Streitbergfestgabe 351 ff.

Anm. 2. Bei den langsilbigen auf -ja wird im g. d. sg. ji nicht zu ei (s. § 44 a. 1), also zu bandja g. bandjins, d. bandjin. Doch vgl. unséleins (adj.) § 132 a. 1. — Als grund für dieses ji betrachtet Streitberg § 86, 2 die intonation.

Anm. 3. Der acc. sg. endet (durch schreibfehler) einige male auf -in statt -an, z. b. attin Mc. 10, 29. S. Bethge s. 578.

## b) Neutra (vgl. Jell. § 128).

§ 109. Paradigma: haírtô herz.

Sing. N. haírtô Plur. N. haírtôna
G. haírtins G. haírtanê
D. haírtin D. haírtam
A. haírtô A. haírtôna

§ 110. Wie haírtô gehen nur wenige substantiva: augô auge, ausô ohr, barnilô kindlein, auga-daúrô fenster, þaírkô loch, nadelöhr, kaúrnô korn; dazu das lehnwort sigljô sigillum, siegel. Vgl. J. Schmidt, idg. neutra 106 ff.; Zs. fdph. 43, 110 f.

Ausserdem noch die schwachen adjectiva (§ 132).

Anm. 1. Abweichende formen im plur. zeigen die neutra namô name und watô wasser. Der sing. stimmt zu haírtô. Paradigma:

Sing. N. namô G. namins D. namin A. namô Plur. N. namna G. namnê D. namnam A. namna Von watô ist aus dem pl. nur dat. watnam belegt. Vgl. § 108 a. 1.

Anm. 2. Zu dem neben dem fem. sunnô sonne (§ 112) zweimal belegten d. sg. sunnin (in der formel at sunnin urrinnandin Mc. 4, 6; 16, 2) ist wol ein neutr. sunnô (nicht masc. sunna) anzusetzen. — Vgl. Mahlow, die langen vocale a, e, o, s. 156 (dazu Sievers im Nachtrag s. 135 der 3. aufl. dieses buches); IF. 19, 391 ff. (einwirkung des neutr. sauil); Streitberg § 155 anm. 4.

Anm. 3. Das früher als neutr. betrachtete  $gajuk\hat{o}$  ist fem. 'genossin'. Vgl. Bernhardt zu Phil. 4, 3.

Anm. 4. Hierher der g. d. funins, funin zu fon § 118.

## c) Feminina (vgl. Jell. § 129 f.).

§ 111. Die feminina der *n*-declination zerfallen in zwei klassen, stämme auf *-ôn-* und auf *-ein-* (vgl. § 87 a). In der flexion sind sie nicht verschieden. Paradigmata: tuggô zunge, managei menge.

| Sing. N. | tuggo   | managei   |
|----------|---------|-----------|
| G.       | tuggôns | manageins |
| D.       | tuggôn  | managein  |
| A.       | tuggôn  | managein  |
|          |         |           |
| Plur. N. | tuggôns | manageins |
| G.       | tuggônô | manageinô |
| D.       | tuggôm  | manageim  |
| A.       | tuggôns | manageins |

§ 112. Nach tuggô geben viele substantiva, z. b. qinô weib, ûhtwô morgendämmerung, swaíhrô schwiegermutter, mawilô mägdlein, azgô asche, gatwô gasse, staírnô stern, wikô woche, sunnô sonne (vgl. § 110 a. 2); brinnô, heitô fieber, reirô zittern (Kluge § 109); — arbjô erbin, brunjô panzer, tainjô korb, niþjô base, raþjô rechnung; dazu die lehnwörter aíkklêsjô kirche aíwaggêljô evangelium (vgl. Zs. fdph. 43, 67, 111 f.).

- Anm. 1. Die feminina des schwachen adjectivs werden ebenfalls nach  $tugg\hat{\sigma}$  flectiert (§ 132).
- Anm. 2. Das substantivierte adjectiv (§ 132 a. 2) unhulþô  $\delta \alpha \iota \mu \acute{o} \nu \iota o \nu$  zeigt ausweichungen nach dem masc. (vgl. Mc. 3, 22; Mt. 9, 33), daneben tritt geradezu das masc. unhulþa auf. S. Beitr. 18, 151 f.
- Anm. 3. Ausweichungen nach der starken flexion finden sich zweimal in cod. A: zu winnô leiden acc. sg. winna Col. 3, 5 (= winnôn B); zu bandwô zeichen d. sg. bandwai 1. Cor. 14, 22; zu dem lehnwort psalmô ψαλμός (Zs. fdph. 43, 77 ff. 112) findet sich g. pl. psalmô Luc. 20, 42. Dagegen ist im cod. arg. Joh. 18, 17 sô daúrawardô (türhüterin) wol durch sô verursachter schreibfehler für daúrawarda; unmittelbar vorher daúrawardai (Joh. 18, 16) und st. m. daúrawards türhüter. Vgl. aber Grimm, gr. IV, 585; Streit. got. bibel² s. 486.
- § 113. Die nach managei gehenden substantiva sind fast sämtlich von adjectiven gebildet. Von jedem adjectivum ist ein solches abstractum auf -ei (neben -iþa § 97) bildbar und die anzahl dieser worte ist daher sehr gross (vgl. Kluge § 116); z. b. diupei tiefe, laggei länge, bleiþei milde, mikilei grösse, braidei breite, frôdei klugheit, harduhaírtei hartherzigkeit, drugkanei trunkenheit. Einige haben kein adjectiv neben sich, bezeichnen aber ebenfalls einen zustand, so z. b. þaúrstei durst, magaþei jungfrauschaft. Nur sehr wenige dagegen haben eine concrete bedeutung, nämlich: aiþei mutter, þramstei heuschrecke, kilþei mutterleib, marei meer, haírnei (vgl. Streitberg § 157) hirnschädel, baúrþei bürde, last (Gal. 6, 5 AB, vgl. Zs. fd. wortf. 10, 64).

Anm. 1. Die adjectivabstracta auf -ei berühren sich mit den verbalabstracten auf -eins (vgl. § 103 a. 1), z. b. háuhei höhe (zu háuhs), aber háuheins erhöhung zu háuhjan. Der acc. sing. lautet von beiden háuhein.

Vermischungen konnten daher leicht eintreten. Zu wajamêreins lästerung ist Joh. 10, 33 der g. sing. wajamêreins gebildet, so dass man für diese stelle einen nom. wajamêrei anzusetzen pflegte, welcher aber der bedeutung nach unmöglich ist. Ueber annahme weiterer fälle vgl. Germ. 32, 233 ff.; Anz. fda. 29, 282; 32, 6; Zs. fdph. 48, 212 ff.; Jell. § 119; Streitberg § 157 anm. 1.

- Anm. 2. Im cod. B sind drei nom. sg. auf -ein überliefert: liuhadein erleuchtung 2. Cor. 4, 4 (liuhadeins A, vgl. Bernhardt zur stelle; Germ. 32, 232), wiljahalbein gunst Col. 3, 25 (A fehlt), gagudein frömmigkeit 1. Tim. 4, 8 (gagudei A). Vgl. Litbl. 1908, s. 320.
- Anm. 3. Nach managei bilden ihr femininum die comparative, die steigerungsbildungen auf -ma und die participia praesentis (vgl. § 132 a. 4).

- 2. Reste anderer consonantischer klassen.
- $\S$  114. Verwandtschaftsnamen auf -r:  $br\hat{o}par$  bruder, fadar vater,  $da\hat{u}htar$  tochter, swistar schwester. Masc. und fem. werden völlig gleich flectiert. Im n. d. a. plur. sind die formen der u-declination ( $\S$  104) eingetreten. Paradigma:

| Sing. | N. | brôpar | Plur. | N. | brôþrjus |
|-------|----|--------|-------|----|----------|
| (     | G. | brôprs |       | G. | brôþrê   |
| ]     | D. | brôþr  |       | D. | brôprum  |
|       | A. | brôpar |       | A. | brôpruns |

Anm. 1. Vgl. compos. brôpru-lubô bruderliebe (§ 88 a a. 3; § 210 a. 1).

Anm. 2. Statt des nur Gal. 4, 6 als voc. belegten fadar wird sonst atta (§ 108) gebraucht, desgl. aiþei (§ 113) für das unbelegte \*môdar mutter.

§ 115. -nt-stämme. Die participia praesentis, die hierher gehören, werden, soweit sie als participia empfunden werden, als schwache adjectiva flectiert. Die alte flexionsweise hat sich nur bei einigen substantivierten participien erhalten. Paradigma: nasjands retter, heiland.

| Sing. N. | nasjands  | Plur. N. | nasjands  |
|----------|-----------|----------|-----------|
| G.       | nasjandis | G.       | nasjandê  |
| D.       | nasjand   | D.       | nasjandam |
| A.       | nasjand   | A.       | nasjands  |
| ٧.       | nasjand   |          |           |

So kommen ausserdem vor: fijands feind, frijônds freund (dazu \*frijôndi § 98), daupjands der täufer, bisitands nachbar, talzjands lehrer, -waldands (all-w. der allmächtige, garda-w. hausherr), fraujinônds herrscher (1F. 23,117 ff.), gibands geber; dazu die nur im n. sg. belegten fraweitands rächer, mêrjands verkündiger, midumônds mittler. Vgl. Zs. fdph. 5, 315; Anz. fda. 23, 333¹; Jell. § 132.

- § 115 a. Wurzelnomina, d. h. solche nomina, welche ohne suffix und ohne stammbildendes element die flexionsendung unmittelbar an die wurzel antreten lassen; vgl. lat. noct-is. Die flexion dieser wörter ist im germanischen im verfall begriffen, doch sind reste derselben bei einer anzahl von wörtern auch im gotischen noch vorhanden.
- $\S$  116. Hierher gehören feminina, welche im n. a. sg. lautgesetzlich mit der i-declination zusammengefallen sind

und grossenteils im dat. pl. die form der *i*-declination ganz angenommen haben, in andern casus aber noch die alte consonantische flexion aufweisen. Paradigma: baúrgs burg.

Sing. N. baúrgs
G. baúrgs
G. baúrg
D. baúrg
A. baúrg
G. baúrg
D. baúrgim
A. baúrg

So gehen noch alhs tempel, spaurds rennbahn, brusts (pl.) brust, miluks milch, mitaps (d) mass. Der dat. pl. ist nur noch von spaurds belegt.

Das wort nahts (die nacht) geht im sg. wie baurgs; vom pl. ist nur der d. nahtam in adverbialer verbindung mit dagam belegt. Vgl. Beitr. 20, 514; 25, 591; IF. 20, 210; Jell. § 133. — Compositum nahta-mats § 88a a. 3.

Anm. 1. waihts (sache) und dulps (fest) werden meist nach der i-declination flectiert, also g. sing. waihtais, dulpais. Nach der cons. decl. kommt nur je einmal vor d. sg. dulp (Joh. 7, 14) und a. pl. waihts (Skeir. II, vgl. Dietrich Skeir. z. st.). In verbindung mit der negation gibt es neben ni-waihts einen neutralen n. sg. ni-waiht (nichts). Vgl. Bethge s. 575 f.; IF. 18, 401 ff.

- § 117. Masculina mit kurzen (consonantischen) casus sind manna mensch, mênôps monat, reiks herrscher, \*weitwôps zeuge. Sie stimmen aber in ihrer flexion nicht völlig zusammen.
- 1. manna geht in einigen casus nach der n-decl. (guma § 107). Diese casus sind im folgenden cursiv gesetzt:

Sing. N. manna
G. mans
D. mann
A. mannan

Plur. N. mans, mannans
G. mannê
D. mannam
A. mannan
A. mans, mannans

Anm. 1. Zu manna gehört das compos. \*alamans (alle menschen), nur belegt im d. plur. alamannam Skeir. VIII; ferner das neutrum gaman (genosse, genossenschaft), welches aber in den belegten casus (n. a. sg. gaman, d. sg. gamana, d. pl. gamanam) ganz wie waúrd (§ 93) geht.

Anm. 2. In der composition erscheint der stamm mana- (man-), s. § 88 a a. 3.

2. mênôps und reiks. Im g. sg. reikis die form der a-decl., im d. sg. dagegen die kurzen formen mênôp und reik (Eph. 2, 2). Im n. a. pl. gelten die kurzen formen mênôps, reiks; g. pl. reikê. Im d. pl. mênôpum, aber reikam. — Von \*weitwôps (vgl. § 74)

a. 2, § 167 a. 9) ist ausser dem n. sg. weitwôds belegt: a. sg. weitwôd, n. pl. weitwôds, g. pl. weitwôdê.

Anm. 3. Der g. sing.  $m\hat{e}n\hat{o}pis$  Neh. 6, 15 ist erschlossen: in der hs. ist nur men . . . erhalten.

Anm. 4. Hierher gehört auch n.  $baj\hat{o}bs$ , d.  $baj\hat{o}bum$  beide (s. § 140 a. 1).

§ 118. Das neutrum fôn (das feuer) hat diese form im n. a. sg., dagegen den gen. dat. funins, funin; plur. kommt nicht vor. Vgl. Beitr. 6, 377 ff. 564; Kuhns zs. 26, 16 ff.; Grienb. 70 f.; IF. 33, 308 ff.; Beitr. 41, 272 ff.

Anm. 1. Ueber den neutralen gen. sing. hatis s. § 94 a. 5.

Anm. 2. Wenn der gen.  $\overline{gps}$  wirklich mit Streitberg als gups aufzulösen sein sollte, so wäre er als alter cons. gen. eines neutralen wurzelnomens gup zu betrachten. Vgl. Streitberg § 162, 2.

### Anhang.

#### Declination der fremdwörter.

Vgl. Bernhardt s. XXVIII; M. H. Jellinek, Beiträge zur erklärung der germanischen flexion (Berlin 1891) s. 76—84; C. Elis, über die fremdworte und fremden eigennamen in der got. bibelübersetzung (Diss.), Göttingen 1903; W. Schulze, Griechische lehnworte im got. (Berliner sitzungsberichte 1905, s. 726—757); ders. Kuhns zs. 41, 165 ff.; W. Gaebeler, Zs. fdph. 43, 1—118, bes. s. 60 ff.; Fr. Kluge, die elemente des gotischen (1911) s. 99 ff.; Streitberg § 163; Wrede-Heyne § 172 ff.; Streitberg, Mogkfestschrift s. 433 ff.; Kieckers § 107a; Jell. § 122. 138 ff. 240.

- § 119. a) Eine ziemliche anzahl von lehnwörtern aus dem lateinischen sind durch den völkerverkehr in die gotische sprache schon früher aufgenommen worden, so dass sie sich von der flexion der echt gotischen wörter nicht mehr unterscheiden; z. b. pund n. pfund, Krêks m. Grieche, karkara f. kerker, alêw n. öl (vgl. Beitr. 22, 574 f.), kaisar m. kaiser, kubitus m. lager am tische; anakumbjan sich zu tische legen.
- b) Erst unter dem einflusse des christentums sind griechische wörter in die gotische sprache eingedrungen. Soweit sie schon vor der bibelübersetzung in der gesprochenen sprache lebten, haben sie als lehnwörter sich der gotischen flexion angeschlossen. Solche wörter sind aiwaggêljô, aikklêsjô (§ 112), psalmô (§ 112 a. 3), aggilus (§ 9 a. 1) u. a.

- Anm. 1. Dass vorchristliche lehnwörter aus dem griechischen der gotischen sprache fehlen, zeigt W. Schulze, griech. lehnworte (s. oben). Denn auch ursprünglich griechische wörter, wie marikreitus perle (Kuhns zs. 40, 550 ff.), paurpura purpur, Saur Syrer (vgl. § 24 a. 5) sind durch römische vermittlung übernommen. Aufzählung der lateinischen lehnworte bei Schulze s. 741 <sup>1</sup>.
- Anm. 2. Zu den griechischen lehnwörtern vgl. bes. Gaebeler (Zs. fdph. 43, 2ff. 56. 77ff. 88f.), welcher ausführt, dass als älteste schicht griechischer entlehnungen einige geographische namen, wie  $Makid\hat{o}nja$  (§ 11 a. 1); § 43 a. 2), Akaja,  $Anti\hat{o}kja$  (§ 43 a. 2), anzusehen sind, während alle sonstigen griechischen lehnwörter kirchlichem einflusse verdankt werden.
- § 120. Eine grosse masse von fremdwörtern aus dem griechischen wurde auf literarischem wege, durch die bibelübersetzung der gotischen sprache aufgedrängt. Diese, zumeist eigennamen, sind noch als fremdes gut gefühlt und haben sich dem gotischen flexionssystem nur unvollkommen angepasst. Es lassen sich über ihre behandlung im gotischen keine festen regeln geben. Sie behalten bald die griechische flexion bei, bald treten sie in naheliegende gotische oder auch willkürlich gebildete casusformen über.
- Am meisten consequent ist noch die behandlung der Anm. 1. griechischen masculina auf -oc, lat. -us. Diese gehen im gotischen nach der u-declination (§ 104. 105), z. b. Paítrus, Barpaúlaúmaius, Teitus, αίρισκαύρυς ἐπίσκοπος, apaústaúlus ἀπόστολος, Iudaius Ιουδαΐος. Aber nur im singular. Wo plurale vorkommen, wird n. und g. nach der i-declination gebildet, z. b. apaústaúleis, apaústaúle, Iudaieis, Iudaie, während d. a. regelmässig nach der u-decl. gehen, z. b. apaústaúlum Iudaiuns. So geht auch das lehnwort aggilus (§ 119b), nur dass hier der n. pl. aggiljus (3 mal) neben einmal aggileis steht. Auch zu diakaúnus διάχονος kommt der n. pl. diakaúnjus vor, ebenso galingagristjus ψευδόχοιστοι Mc. 13, 22. Niemals findet sich aber ein g. pl. auf -iwê. Vgl. Zs. fdph. 43, 94 ff. - Bemerkenswert ist Luc. 3, 25. 26 zu \*Mattapius g. Mattapiwis (nach bius, biwis § 91 a. 3) neben Mattapiaus. Der name Iêsus (Iêsûs? § 15 a. 1) Ἰησοῦς flectiert nicht nach der u-declination, sondern g. Iêsuis, d. Iêsua und Iêsu (Zs. fdph. 43, 116), a. Iêsu.
- Anm. 2. Griechische casusformen sind beibehalten z. b. bei den neutris alabalstraún ἀλάβαστρουν, praitôriaún πραιτώριον; zu Israéleitês der nom. pl. Israéleitai = Ἰσραηλῖται R. 9, 4 oder (mit gotischer flexion) Israéleiteis 2. Cor. 11, 22. Vgl. Zs. fdph. 43, 68 ff.
- Anm. 3. Das oft willkürliche verfahren zeige ein beispiel. Das griechische ἐπιστολή ist im n. sg. got. aípistaúlê. Dazu ist belegt d. sg. aípistaúlein, d. plur. aípistaúlein, a. plur. aípistaúlans.

Anm. 4. Das neutr.  $\sigma \acute{\alpha} \beta \beta \alpha \tau \sigma \nu$  wird meist durch indeclinables masc.  $sabbat\^{o}$ ,  $sabbat\^{o}$  dags (erstarrter griech. dat.  $\sigma \alpha \beta \beta \acute{\alpha} \tau \varphi$ ) gegeben, s. W. Schulze, griech. lehnw. s. 744 ff. Daneben steht ein nach anm. 1 flectiertes masc. sabbatus, von welchem aber auch der d. pl. sabbatim gebildet wird (g. pl.  $sabbat\^{e}$ ). Vgl. Zs. fdph. 43, 79 f.; IF. 31, 323 ff.

Anm. 5. Auffällig ist die flexion des weiblichen eigennamens Marja (vgl. § 43 a. 2) nach guma (§ 107): g. Marjins, d. Marjin, a. Marjan. Ebenso einige andere frauennamen auf a (Marþa, Sarra). Vgl. Zs. fdph. 43, 113f.

# Cap. II. Declination der adjectiva.

§ 121. Das adjectivum hat im gotischen, wie in allen übrigen germanischen sprachen, eine zweifache declination, die starke und die schwache. Dieser doppelheit liegen zwei verschiedene arten der stammbildung zugrunde. Die starke flexion ist aus der ursprünglichen idg. adjectivflexion unter besonders charakteristischen abweichungen (s. § 122) erwachsen, die schwache ist erst germanisch als besondere adjectivflexion ausgebildet (s. § 132). Jedes nermale adjectivum kann auf beide weisen flectiert werden. Im gebrauch besteht ein syntaktischer unterschied: die schwache form steht nach dem pron. sa,  $s\hat{o}$ , pata ('artikel' s. § 153), nur selten in anderen gebrauchsweisen, die starke form dagegen ist in allen anderen fällen herrschend, besonders bei praedicativem gebrauch und in attributiver stellung ohne hinweisendes pronomen.

Vgl. Zs. fda. 18, 17—43; Anz. fda. 32, 7; Beitr. 34, 581—84; IF. 26, 187—99; Journal of English and Germ. philology 9, 439—82.

## A Starkes adjectivum.

§ 122. Die starke flexion des adjectivs schliesst sich an die vocalische (oder starke) flexion des substantivs an, mit welcher sie ursprünglich identisch war. Im germanischen hat sich das adjectivum jedoch in einer anzahl von casus an die pronominale flexion angelehnt, so dass die übereinstimmung mit der substantivflexion nur noch eine teilweise ist. Der n. a. sg. des neutrums hat zwei formen, eine substantivische und eine pronominale (auf -ata), die gleichwertig sind, abgesehen davon, dass die pronominale nicht praedicativ gebraucht wird.

Wie das substantiv, so verteilt sich auch das adjectivum im gotischen auf mehrere vocalische declinationen: 1. Adjectiva der a-declination. Diese entsprechen der substantivischen a-declination für masc. und neutr. (§ 89 ff.), für das fem. der  $\hat{o}$ -declination (§ 96 ff.). — Eine unterabteilung wird durch die ja-stämme gebildet, ganz analog den entsprechenden substantiven. 2. Adjectiva der i-declination, welche den substantiven § 99—103 entsprechen. 3. Adjectiva der u-declination, den substantiven § 104—106 entsprechend.

Die klassen 2 und 3 aber sind im gotischen nur in ganz spärlichen resten erhalten. Die geringe zahl der hierher gehörenden adjectiva ist in den meisten casus in die 1. klasse übergetreten, so dass als die normale starke declination der adjectiva im gotischen nur die a-declination nebst ihrer unterabteilung der ja-stämme zu gelten hat.

Anm. 1. Nur stark flectiert werden alle pronomina (ausser sama und silba § 132 a. 3), die cardinalzahlen, soweit sie adjectivisch flectiert werden, sowie anþar der zweite, und die adjectiva von allgemeinerer bedeutung alls all, ganôhs genug, halbs halb, midjis medius, fulls voll; vgl. Jell. § 158.

§ 123. Paradigma der starken adjectivdeclination: blinds blind. Die von der flexion der entsprechenden substantiva abweichenden pronominalen formen sind in diesem paradigma durch cursiven druck hervorgehoben:

| pring. | Masc.     | Neutr.          | Fem.       |
|--------|-----------|-----------------|------------|
| N.     | blinds    | blind, blindata | blinda     |
| G.     | blin      | dis             | blindaizôs |
| D.     | blin      | damma           | blindai    |
| A.     | blindana, | blind, blindata | blinda     |
| Plur.  |           |                 |            |
| N.     | blindai   | blinda          | blindôs    |
| G.     | blin      | daizê           | blindaizô  |
| D.     | blin      | daim            | blindaim   |
| Α      | hlindans  | hlinda          | blindôs    |

Anm. 1. Die starke form des voc. ist dem nom. gleich (s. § 85 a. 2) und steht stets beim possessivpron. (s. § 151 a. 1), z. b. guþ meins Mt. 27, 46; Mc. 15, 34. Sonst nur vereinzelt: bauþs Mc. 9, 25, audahafta Lc. 1, 28, ushauhida Mt. 11, 23 und die part. praes. § 133 a. 2. Auch hails! χαίρε Mc. 15, 18; Joh. 19, 3 ist wol als voc. zu fassen, dazu eils im epigramm (s. § 221 a. 3), anders Wrede-Heyne § 272 anm. 2. — Beim attributiven adj.

(ausser dem possessivum) wird der voc. sg. regelmässig schwach gebildet, z. b. atta weiha πάτερ ἄγιε Joh. 17, 11. Vgl. Grimm, gr. IV (neudr.) s. 650f.

Anm. 2. In Skeir. endet der starke d. pl. fem. auf -ôm (3 belege), vgl. Anz. fda. 20, 153<sup>1</sup>; 29, 282.

- § 124. Hierher gehören die allermeisten der vorkommenden adjectiva, z. b. hails gesund, siuks krank, juggs jung, triggws treu, swinßs stark, ubils böse, snutrs weise; aiweins ewig; stoffadjective auf -eins (Kluge § 198f.) z. b. staineins steinern, barizeins gersten; adj. der herkunft auf -isks (Kluge § 210 f.), z. b. mannisks menschlich, haißiwisks wild; adjectiva auf -g oder auf -h (§ 79 a. 4; Kluge § 203 ff.), z. b. mahteigs mächtig, ansteigs gnädig, manags viel, môdags zornig, handugs weise; stainahs steinig, unbarnahs kinderlos, wainahs unglücklich (Litbl. 1908, s. 327). Ausserdem adjectivische pronomina, z. b. meins mein, beins dein, seins sein, jains jener, die superlative (§ 137), die participia praet., z. b. numans genommen, nasißs gerettet (vgl. § 134).
- Anm. 1. Nach § 78 a. 2 fällt das s des nom. sing. aus: 1. nach s, z. h. swês, swêsis eigen, gaqiss, gaqissis übereinstimmend; 2. nach r mit vorhergehendem kurzen vocal: anþar der zweite, andere, unsar unser, izwar euer, haþar welcher von beiden. Zu dem belegten n. pl. warai ist also wol als n. sing. anzusetzen war behutsam.
- Anm. 2. Die regeln über die verhärtung weicher spiranten im auslaut (§ 79) sind zu beachten, z. b. frôps, frôdis weise, gôps, gôdis gut (§ 74), liufs, liubis lieb, daufs, daubis taub (§ 65 a. 1).
- Anm. 3. Die stämme, welche ein w vor den casusendungen haben, müssen im n. sing. m. n. die regeln des auslautenden w (§ 42) zeigen. Die drei hierher gehörigen worte sind nur in andern casus belegt. Zu den n. pl. fawai, qiwai, unskawai sind daher anzusetzen n. sing. m. n. faus, fau wenig, qius, qiu lebendig, unskaus, unskau nüchtern (ein gleichbedeutendes usskaus ist nach usskaujan § 42 a. 2 anzunehmen). Ueber lasiws s. § 42 a. 1.
- Anm. 4. Die pronominaladjectiva auf -ar: unsar, izwar, anbar, habar haben im neutrum sing. nur die kürzere form unsar usw.
- $\S$  125. Die adjectivstämme, welche ein j vor den endungen haben (ja-stämme), stimmen in den meisten formen völlig zu dem paradigma blinds. Nur wenige formen werden durch die einwirkung des j geändert. Wie beim substantivum unterscheiden wir kurzsilbige und langsilbige ja-stämme.

Paradigma eines kurzsilbigen ja-stammes: midjis der mittlere:

| Sing.<br>N.<br>G. | Masc.<br>midjis<br>mi | Neutr.<br>midi, midjata<br>djis | Fem.<br>midja<br>midjaizôs |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| D.                | mi                    | djamma                          | midjai                     |
| A.                | midjana               | midi, midjata                   | midja                      |
| Plur.             |                       |                                 |                            |
| N.                | midjai                | midja                           | midjôs                     |
| G.                | mie                   | ljaizê                          | midjaizô                   |
| D.                | mie                   | ljaim                           | midjaim                    |
| A.                | midjans               | midja                           | midjôs                     |

§ 126. Die flexion des masc. *midjis* schliesst sich in den rein nominalen formen dem substantiv *harjis* (§ 90. 92) an, das n. *midi* dem subst. *kuni* (§ 93. 95). Das fem. *midja* hat keinerlei abweichung vom fem. *blinda*.

Die zahl der hierher gehörigen adjectiva ist gering; z. b. aljis ein anderer, sunjis wahr, -wiljis willig (ga-wiljis einmütig, vgl. silba-w. freiwillig § 92 a. 4), unsibjis verbrecherisch, -fraþjis gesinnt (nur grinda-, sama-fr.), harjis (§ 160); ferner solche, deren stamm auf vocal endet (§ 44°): niujis neu, -tôjis tuend (fulla-tôjis vollkommen, ubil-tôjis übeltäterisch).

Anm. 1. Bei der geringen zahl dieser adj. sind einzelne formen obigen paradigmas nicht belegt: so der g. pl. aller genera und n. a. pl. fem., die aber nach analogie sicher zu erschliessen sind. Auch die kurze form des neutrums midi ist nur nach den langsilbigen (§ 127) angesetzt. Von niujis müsste diese form niwi lauten: es kommt nur niujata vor. Von -tôjis wäre -taui (§ 26a) zu erwarten. Der n. sg. masc. ist nur von harjis, niujis und -tôjis belegt. Von aljis kommen nur 4 belege (d. sg. aljai, g. sg. aljis, n. pl. alja) in den episteln und Skeir. vor, sonst wird stets anhar gebraucht.

Anm. 2. Der adjectivstamm frija- frei, von welchem das fem. sg. frija, frijaios, frijai, frija, sowie die masculinen formen a. sg. frijana, n. pl. frijai, a. frijans belegt sind, bildet den n. sg. masc. freis (statt frijis). Auch der g. sg. ist vermutlich als \*freis anzusetzen.

Anm. 3. Zu bemerken ist zu *niujis* das fem. n. sg. *niuja* (gegen *biwi* § 98 a. 1).

§ 127. Die langsilbigen ja-stämme zeigen im plural gar keine abweichung von midjis. Der sing. lautet vom paradigma wilheis (stamm wilhja, vgl. § 44°) wild:

| Sing. | Masc.    | 1      | Teutr.     | Fem.         |
|-------|----------|--------|------------|--------------|
| Ň.    | wilpeis  | wilpi, | [wilpjata] | wilþi        |
| G.    | wil      | peis   |            | [wilpjaizôs] |
| D.    | wil      | pjamma |            | wilpjai      |
| A.    | wilpjana | wilpi, | [wilpjata] | [wilþja]     |

§ 128. Das masc. schliesst sich an das subst. haírdeis (§ 90. 92), das fem. an bandi (96. 98) an. Wie wilþeis gehen sicher alþeis alt, wóþeis süss, faírneis alt, waíla-mêreis löblich.

Anm. 1. Auch airzeis irre, ufaibeis vereidet, afhaimeis abwesend, anahaimeis anwesend, daububleis todgeweiht, -mildeis mild (nur in compos. 2. Tim. 3, 3; Röm. 12, 10), sleideis beschwerlich (vgl. Grienb. 192) dürfen mit wahrscheinlichkeit hierher gesetzt werden, obwol sie nicht im n. sg. belegt sind und demnach auch nach hrains (§ 130) gehen könnten.

Anm. 2. Im n. sg. sind nur belegt masc. wilpeis, alpeis, fem. wôpi, neutr. n. a. wilpi, fairni Luc. 5, 39, wailamêri Phil. 4, 8 (Litbl. 1908, s. 328). Der g. sg. wilpeis steht R. 11, 24, wo man schwache form erwarten sollte (vgl. Litbl. 1908, s. 327f.). Die im paradigma eingeklammerten formen sind mit sicherheit zu erschliessen.

 $\S$  129. Die ursprüngliche flexion der adjectivischen *i*und *u*-stämme ist im gotischen nur noch in resten vorhanden:
nämlich im nom. sing. aller drei genera, im acc. sing. neutr.,
sowie im g. sing. masc. neutr. Alle übrigen casus, soweit
belegt, sind in die flexion der ja-stämme ( $\S$  125 bis 127) übergetreten. Auch die schwachen formen ( $\S$  132 a. 1) werden so
gebildet.

Anm. 1. Im g. sing. [masc.] neutr. ist die alte form bezeugt durch skeiris (Skeir. V für die i-decl., durch den adv. gen. filaus (§ 131 a. 3) für die u-decl.; letzteres zeugnis allerdings nur von halber beweiskraft fürs adjectiv.

 $\S$  130. Die alten formen der adjectivischen *i*-stämme schliessen sich an die substantiva balgs, ansts ( $\S$  99-103) an. Paradigma hrains rein:

| Sing. | Masc.      | Neutr.             | Fem.          |
|-------|------------|--------------------|---------------|
| N.    | hrains     | hrain, [hrainjata] | hrains        |
| G.    | . hrainis  |                    | [hrainjaizôs] |
| D.    | hrainjamma |                    | hrainjai      |
| A.    | hrainjana  | hrain, [hrainjata] | hrainja       |
| Plur. |            |                    |               |
| N.    | hrainjai   | hrainja            | hrainjôs      |
|       | u.s.       | <i>w</i> .         |               |

Ebenso flectieren z. b. gamains gemein, brûks nützlich, analaugns verborgen, anasiuns sichtbar, andanêms angenehm, andasêts abscheulich, sêls gütig (unsêls böse), skeirs klar, gafáurs gesittet (unfáurs schwatzhaft), aljakuns andersgeschlechtig (samakuns verwandt).

Anm. 1. Der gen. sing. fem. ist zufällig von keinem dieser adj. belegt; ebenso fehlt ein beispiel für die längere neutralform hrainjata.

Anm. 2. Mit sicherheit wird ein wort hierher gesetzt: 1. wenn es im n. sg. des fem. belegt ist (so nur brûks, sêls; skeirs? Skeir. IV), 2. wenn ausser dem n. sg. masc. neutr. noch casus mit j vorkommen. Sind dagegen nur die nominative des masc. neutr. (hrains, hrain) belegt, so kann das wort nach blinds (§ 123) gehen; finden sich nur j-casus (z. b. hrainjamma), so kann es nach wilþeis, midjis, hardus (§ 127. 125. 131) gehen. Jedoch setzt man auch ohne genügenden beleg nach anderen erwägungen einige adjectiva hierher, so skauns schön, auß öde, hauns niedrig, bleiß gütig, riurs vergänglich, reiks mächtig, gadôfs passend, unqêßs unaussprechlich, framaßs fremd. Die zugehörigkeit von skeirs ist durch alts. skîri neben skîr gestützt, auch wenn der n. sg. fem. skeirs angezweifelt wird; vgl. dazu Anz. fda. 31, 6; Streitberg § 183 anm. 2. — Vgl. Kluge § 178. 197. 229—231; Beitr. 14, 167; 15, 489; Bethge s. 593.

Anm. 3. Ein n. sg. masc. fem. auf -is ist belegt in sutis m. ruhig 1. Tim. 3, 3 AB (dazu noch a. sg. fem. sutja), nawis f. tot, νεκρά R. 7, 8 (aber subst. naus der tote s. § 101 a. 3), wofür Uppström suts, naus gelesen hatte. Ein dritter n. sg. airknis wolgesittet (glosse in B zu 1. Tim. 3, 3) hat unairknaim 1. Tim. 1, 9, unairknans A, unairknai B 2. Tim. 3, 2 neben sich, ist also wol in airkns zu bessern. Nach sutis könnte man zu unnutjans 1. Tim. 6, 9 den n. sg. (statt unnuts) als unnutis (unnütz) ansetzen. Vgl. Litbl. 1908, s. 328; IF. 27, 157f.; Indog. Jahrbuch 5, 267; Streitberg § 183 anm. 3.

Anm. 4. Aus adverbien auf -iba (§ 210) können adjectivische i-stämme erschlossen werden, z. b. arniba, gatêmiba.

§ 131. Die alten formen der adjectivischen u-stämme schliessen sich an die substantiva sunus, handus, faihu an (§ 104—106). Paradigma hardus hart:

| Sing.<br>N.<br>G.<br>D.<br>A. | [hardau<br>[hardjai |          | Fem.<br>hardus<br>[hardjaizôs<br>[hardjai]<br>hardja |
|-------------------------------|---------------------|----------|------------------------------------------------------|
| Plur.<br>N.                   | hardjai u. s. w.    | [hardja] | hardjôs                                              |

Ebenso flectieren qaírrus sanftmütig, þaúrsus dürr, tulgus fest, manwus bereit, aggwus enge, aglus schwer, seiþus spät (vgl. Grienb. 183), þlaqus zart, twalibwintrus zwölfjährig.

Anm. 1. Die zugehörigkeit zu dieser klasse wird durch formen des n. sing. erwiesen, welcher bei den oben aufgezählten worten belegt ist, für das fem. nur bei baúrsus; tulgus 2. Tim. 2, 19 ist zweifelhaft, da grunduwaddjus (§ 105 b) hier wol masc. ist, vgl. Beitr. 15, 490. 570; 16, 318; IF. 18, 422. Bloss nach j-casus setzt man auch noch an: laushandus leere hand habend, hnasqus weich, kaúrus schwer. — Vgl. Kluge § 179—182. 193; IF. 19, 214 f.

Anm. 2. Aus dem adverbium glaggwuba (§ 210) kann ein adjectiv glaggwus (§ 68) erschlossen werden. Doch vgl. Bethge s. 594; Grienb. 97f.; Beitr. 30, 245, woselbst glaggws angesetzt wird.

Anm. 3. Das ursprüngliche adj. \*filus (viel) ist im gotischen nur als substantivisch und adverbial gebrauchter n. a. sg. neutr. filu erhalten, dazu ein adverbialer gen. filaus um vieles.

## B. Schwaches adjectivum.

§ 132. Verschiedene idg. sprachen können durch eine stammerweiterung mit hilfe des n-elements der n-flexion substantivierung eines adjectivums vornehmen; vgl. lat. zum adj. catus: Cato, Catonis. Das germanische hat diese möglichkeit benutzt zur ausbildung einer neuen, der schwachen, adjectivflexion, die infolge dieser herkunft mit der flexion der substantivischen n-stämme übereinstimmt. So auch im gotischen: masc. und neutr. gehen nach guma und  $hairt\hat{o}$ , das femininum normalerweise (s. aber anm. 4) nach  $tugg\hat{o}$  (vgl. § 107—112). — Beispiel eines durchflectierten schw. adj. (blinds § 123):

| Sing. | Masc.    | Neutr.   | Fem.     |
|-------|----------|----------|----------|
| N.    | blinda   | blindô   | blindô   |
| G.    | blindins |          | blindôns |
| D.    | blindin  |          | blindôn  |
| A.    | blindan  | blindô   | blindôn  |
| Plur. |          |          |          |
| N.    | blindans | blindôna | blindôns |
| G.    | blindanê |          | blindônô |
| D.    | blindam  |          | blindôm  |
| A.    | blindans | blindôna | blindôns |

Anm. 1. Nach blinda gehen alle schwachen adjectiva. Von den jastämmen: n. s. niuja, niujô, niujô (vgl. § 126), wilþja (§ 127); — i-stämme: hrainja, hrainjô; u-stämme: hardja, hardjô (vgl. § 129 ff.). — Bei den

langsilbigen ja- (i-, u-) stämmen erscheinen in den casus mit i (g. d. singm.n.) stets die formen mit  $\cdot ji$ - (wie beim subst. § 108 a. 2; gegen § 440); z. b. unhrainjin Mc. 9, 25; Luc. 8, 29; unséljin Mt. 5, 39; Joh. 17, 15, vgl. Kuhns zs. 42, 92 f. Wenn neben unséljins Eph. 6, 16 A in B einmak unséleins erscheint, so ist es doch nicht geraten, danach mit Streitberg R. 11,24 (§ 186 anm. 1 und got. bibel I  $^1$ ,483) in A durch conjectur wilheins (statt wilhjins) herzustellen. Vgl. § 128 a. 2 und Litbl. 1908, s. 327 f. — Von fairnjin Mc. 2, 21; Luc. 5, 36 zu fairneis alt (§ 128) ist fairnin 2. Cor. 8, 10; 9, 2 AB (in der formel af — fram — fairnin  $j\hat{e}ra$ ) zu trennen und zu einem adj. \*fairns (nächstvergangen) zu setzen, s. Kuhns zs. 42, 92 ff.

Anm. 2. Einige adjectiva kommen nur in den schwachen formen vor, z. b. usgrudja träge, verzagt, alaþarba arm, usfaírina (und unfaírina s. Litbl. 1908, s. 329) tadellos, inkilþô schwanger und einige andere, die zum teil wol als substantiva zu fassen sind. Vgl. Zs. fda. 18,41 anm., Streitberg § 188,6; Jell. § 159. — Von dem nur in schwacher form vorkommenden ainaha (einzig) findet sich Luc. 8,42 der n. sing. fem. ainôhô (vgl. Beitr. 12,203): es ist sicher fehlerhaft für ainahô.

Anm. 3. Nur als schwache adj. werden fleetiert alle ordinalzahlen von 3 ab (vgl. § 146) und die pronomina sama und silba (§ 156).

Anm. 4. Nur als schwache adjectiva werden endlich flectiert die participia praesentis (§ 133), die comparative (§ 136), auch die auf -ma (§ 139). Jedoch haben alle diese das femininum nach dem paradigma managei (§ 113 a. 3).

# C. Declination der participia.

§ 133. Das participium praesentis hat die alte flexion der nt-stämme (s. § 115) aufgegeben und flectiert wie ein schw. adjectiv, aber mit dem femininum auf -ei (§ 132 a. 4). Nur im nom. sing. des masc. ist die starke form vorhanden, neben welcher die schwache form sich seltener findet. Paradigma gibands gebend:

| Sing. | Masc.             | Neutr.    | Lenr.      |
|-------|-------------------|-----------|------------|
| N.    | gibands gibanda } | gibandô   | gibandei   |
| G.    | gibandins         |           | gibandeins |
| D.    | gibandin          |           | gibandein  |
| A.    | gibandan          | gibandô   | gibandein  |
| Plur. |                   |           |            |
| N.    | gibandans         | gibandôna | gibandeins |
| G.    | gibandanê         | 5         | gibandeind |
| D.    | gibandam          |           | gibandeim  |
| A.    | gibandans         | gibandôna | gibandeins |
|       |                   |           |            |

Anm. 1. Ueber die kürzere flexion einiger substantivisch gebrauchten participia s. § 115.

Anm. 2. Der voc. ist wie beim adj. dem nom. gleich (vgl. § 121 a. 1): gatairands, gatimrjands Mc. 15, 29, unrôdjands Mc. 9, 25. Deshalb ist fraujinônd Lc. 2, 29 nach § 115 als subst. 'herscher!' (wie talzjand lehrer! z. b. Lc. 5, 5) zu fassen.

Anm. 3. Ueber die seltenere schwache form des n. sg. masc., welche nur nach dem artikel (sa qimanda neben sa qimands) vorkommt, s. Beitr. 37, 481ff.; 40, 522ff.

§ 134. Das participium praet. wird wie ein gewöhnliches adjectivum, stark und schwach, decliniert, z. b. vom starken verbum giban:

Part. praet. stark: m. gibans n. giban, gibanata f. gibana schwach: gibana gibanô gibanô; vom schwachen verbum nasjan:

Part. praet. stark: m. nasiþs n. nasiþ, nasidata f. nasida schwach: nasida nasidô nasidô.

Anm. 1. Ueber den wechsel zwischen p und d im p. praet. der schw. verba s. § 74.

# D. Steigerungsformen des adjectivs.

## 1. Comparativ.

§ 135. Das comparativsuffix (idg. -ios, ios, ies, is) tritt im gotischen in den beiden formen -iz- und -oz- (mit erweichung des s-lautes) auf; daran treten die endungen des schwachen adjectivums.

Die bildung mit -iz- ist die allgemeinere. Sie findet sich bei adjectiven aller art, z. b. managiza (zu manags, a-stamm), alpiza (zu alpeis § 127. 128), hardiza (zu hardus § 131). — Das suffix -ôz- findet sich dagegen nur bei a-stämmen: frôdôza (zu frôps), swinpôza (zu swinps).

Anm. 1. Das adj. juggs (jung) bildet (mit grammatischem wechsel) den comp.  $j\hat{u}hiza$  nach § 50 a. 1. Ein superlativ dazu ist nicht belegt.

Anm. 2. Ueber die verteilung der beiden suffixformen vgl. auch Streitberg § 188 a. 1; über die herkunft der formen mit ô Streitberg, zur germ. sprachgeschichte s. 19 ff.

 $\S$  136. Die flexion der comparative bedarf keines ausgeführten paradigmas. Sie gehen wie schwache adjectiva, aber mit dem fem. auf -ei ( $\S$  132 a. 4).

Sing. N. masc. frôdôza neutr. frôdôzô fem. frôdôzei G. frôdôzins frôdôzeins u. s. w., ganz wie das part. praes. (§ 133).

### 2. Superlativ.

§ 137. Die superlative werden ebenfalls auf zweifache weise gebildet, indem an das comparativsuffix noch ein dentalsuffix antritt; es ergibt sich hier got. -ist- und -ôst- (wegen des t ohne erweichung), z. b. managists (zu manags), armôsts (zu arms arm). Die superlative werden ganz wie gewöhnliche adjectiva, stark und schwach, flectiert.

Anm. 1. Eine regel über das eintreten der  $\hat{o}$ - oder der i-form ist nicht zu geben, ausser dass die  $\hat{o}$ -form sich nur bei  $\alpha$ -stämmen findet. Es ist anzunehmen, dass ein wort, welches den comp. mit i bildet, auch einen solchen superlativ hat, und dass ebenso die  $\hat{o}$ -formen sich entsprechen. Bei der unzulänglichkeit der belege lässt sich dies aber nur von wenigen worten nachweisen. Vgl. R. Wagner (s. unten § 224), 89 ff.

Anm. 2. Beim starken superlativ scheint eine neutralform auf -ata nicht gebräuchlich gewesen zu sein.

## 3. Unregelmässige steigerung.

§ 138. Einige adjectiva bilden keine steigerungsgrade. Man stellt zu ihnen der bedeutung nach entsprechende comparative und superlative, welche keinen positiv zur seite haben; vgl. Osthoff, Vom suppletivwesen der idg. sprachen, s. 20 ff.

| gôþs (d) gut  | Comp. | batiza   | Superl. | batists  |
|---------------|-------|----------|---------|----------|
| ubils böse    | 27    | waírsiza | 29      |          |
| mikils gross  | 22    | maiza    | 27      | maists   |
| leitils klein | 29    | minniza  | 22      | minnists |
| sineigs alt   | 77    |          | 27      | sinista. |

Anm. 1. Ein zweiter compar. zu gôps ist iusiza Gal. 4,1. — Zum adv. áir (§ 214 a. 1) gehört áiriza der frühere, der vorfahr.

Anm. 2. Die comparativadverbia wairs, mais, mins s. § 212.

§ 139. Eine steigerungsbildung mit einem einfachen oder zusammengesetzten m-suffix (vgl. lat. primus und optimus) findet sich bei sechs worten, welche von localen adverbialstämmen abgeleitet sind und keinen positiv zur seite haben: fruma der erstere, prior, innuma der innere, aúhuma der höhere, aftuma und iftuma posterus, der folgende, hleiduma der linke (vgl. ἀριστερός). Obwohl die m-suffixe in den idg.

sprachen sonst zur bildung von superlativen dienen, haben diese gotischen formen durchaus comparativische bedeutung; auch die flexion ist die der comparative: schwach mit dem fem. auf -ei.

Anm. 1. Die durchaus comparativische bedeutung dieser formen ist schon in Gabelentz-Löbes gramm. s. 171 f. nachgewiesen. So steht fruma nur bei vergleichungen, auch wo das griechische ungenauer πρῶτος hat, im gegensatz zu einem zweiten (z. b. 1. Cor. 15, 47; 1. Tim. 2, 13) und hat R. 11, 35 im cod. Car. richtig lat. prior zur seite. — Die superlative dazu werden auf gewöhnliche art gebildet; aftumists der letzte, aúhumists, seltener aúhmists (vgl. ags. ýmest, ags. gr. § 314 a. 3) der höchste, frumists primus. — Die formen hindumists der äusserste, spêdumists der letzte (zu spêþs neben spêdiza, spêdists) lassen auf nicht belegte comparative hinduma und spêduma schliessen. Auch miduma mitte, midumônds mittler weisen auf ein \*miduma der mittlere (vgl. ags. meodume, midmest) hin.

Anm. 2. Als nur im ev. Lucas belegt (s. § 14 a. 3), hat man unter diese bildungen auch \*alduma greisenalter (in aldomin Luc. 1,36) gerechnet. Doch spricht dagegen die nicht comparativische bedeutung. Vgl. Grimm, gr. II 151, III 511, Kluge § 152 a. 4, Grienb. 18f.; Beitr. 43,320 ff.

Anm. 3. Zum comparativ fruma kann schon der bedeutung wegen nicht gehören das zweimal (Joh. 15, 27; 16, 4) belegte fram fruma  $\alpha n'$ ,  $\xi \xi$   $\alpha \rho \chi \eta \zeta$  (subst. frums oder frum anfang). Vgl. Streitberg § 187, 5.

# Cap. III. Die zahlwörter.

### 1. Cardinalzahlen.

§ 140. Die drei ersten zahlen sind in allen casus und geschlechtern declinierbar.

1. ains, n. ain und ainata, f. aina wird vollständig wie ein starkes adj. nach blinds (§ 123) flectiert. In der bedeutung 'einzig, allein' kommen auch pluralformen vor. Schwache flexion findet sich nicht (§ 122 a. 1).

| 2. |    | Mask. |         | Neutr. | Fem.  |
|----|----|-------|---------|--------|-------|
|    | N. | twai  |         | twa    | twôs  |
|    | G. |       | twaddjê |        |       |
|    | D. |       | twaim   |        | twaim |
|    | A. | twans |         | twa    | twôs  |
| 3. | N. | _     |         | þrija  |       |
|    | G. |       | þrijê   | 1 0    |       |
|    | D. |       | þrim    |        |       |
|    | A. | prins | 1       | þrija  | þrins |

Der nicht belegte nom. masc. und fem. kann mit sicherheit als *preis* angesetzt werden (vgl. § 17 a. 4).

Anm. 1. Die collective zweizahl: alle zwei, beide ἀμφότεροι wird ausgedrückt durch bai, welches wie twai flectiert. Belegt ist masc. n. bai, d. baim, acc. bans, neutr. n. a. ba; vgl. § 73 a. 1. In gleicher bedeutung kommt eine erweiterte form vor mit der flexion eines consonantischen substantivs: n. bajôps, d. bajôpum (§ 21 a. 2; § 117 a. 4). — Vgl. Brugmann, die distributiven und collectiven numeralia der idg. spr. (Abhandl. d. sächs. ges. 25) 1907, s. 22 ff. 48.

§ 141. Die zahlen 4—19 sind eingeschlechtig. Belegt sind von ihnen: 4 fidwôr, 5 fimf, 6 saihs, 7 sibun, 8 ahtau, 9 niun (zweisilbig, s. § 18 a. 2, vgl. alts. nigun), 10 taihun, 11 ainlif (§ 56 a. 1), 12 twalif, 14 fidwôrtaihun, 15 fimftaihun. Diese zahlen werden unflectiert gebraucht, im genetiv und dativ können sie jedoch flectierte formen nach art der i-declination (§ 99 ff.) bilden. So von 4 dat. fidwôrim, von 9 gen. niunê, von 11 dat. ainlibim, von 12 gen. twalibê, dat. twalibim, von 15 dat. fimftaihunim.

Anm. 1. Statt fidwôr erscheint in compositis fidur- (s. § 24 a. 2): fidurfalps vierfältig, fidurdôgs viertägig, fidurragini n. vierherrschaft. Vgl. Beitr. 6, 394; Brugmann<sup>2</sup> II, 2, 13 f.

Anm. 2. Die flectierten genetive und dative werden gebraucht, wenn das zahlwort nicht adjectivisch unmittelbar vor seinem substantiv steht, z. b. wintriwê twalibê Luc. 8, 42, fram fidwôrim Mc. 2, 3, aber af fidwôr windam Mc. 13, 27. S. Beitr. 42, 156 ff.

- § 142. Die zehner werden von 20—60 gebildet durch den plur. tigjus (von \*tigus decade) mit vorsetzung der betreffenden einer. tigjus wird regelmässig nach sunus (§ 104) flectiert. Der gezählte gegenstand steht stets im genetiv. 20 twai tigjus, 30 \*preis tigjus (belegt gen. prijê tigiwê, acc. prins tiguns), 40 fidwôr tigjus, 50 fimf tigjus, 60 saíhs tigjus.
- § 143. Die zehner von 70 an werden nicht durch tigjus ausgedrückt, sondern zeigen bildungen, die auf -têhund ausgehen: 70 sibuntêhund, 80 ahtautêhund, 90 niuntêhund, 100 taîhuntêhund (einmal) und taîhuntaîhund (3 mal). Die zahlen auf -têhund sind substantiva, welche in der regel indeclinabel gebraucht werden. Einmal (Luc. 15, 7) begegnet jedoch ein flectierter gen. sing.: in niuntêhundis jah niunê garaîhtaizê. Dieser gen. sing. beweist, dass noch zur zeit des Wulfila das zahlwort 'neunzig' als singular empfunden wurde; daraus

ergibt sich die bildung dieser zahlengruppe als sibuntē-hund dekade von siebenern u. s. w. — Vgl. Brugmann² II, 2, 35 f.; IF. 18, 118 f.; Zs. fdph. 43, 382; Idg. Jahrbuch 1, 143 f.; Jell. § 171. 173; Kieckers s. 178 f.; Collinder, Festskrift F. Jónsson s. 329 ff.

§ 144. Die hunderte werden mit dem plural eines neutr. hund (das hundert) gebildet. Belegt sind twa hunda 200, hrija hunda 300, fimf hunda 500, niun hunda 900.

Anm. 1. In taihuntêwjam (fimf hundam t. 1. Cor. 15, 6) ist mit Holtzmann (Germ. 2, 424; vgl. Joh. Schmidt, Abhandl. der Berliner akad. 1890 s. 24 ff.) ein zusammengesetztes adj. \*taihuntêweis 'zehnreihig' (zu têwa f. ordnung) zu sehen, durch welches die hunderte als zehnteilig gegenüber dem 12 teiligen germanischen grosshundert (120) bezeichnet werden sollten. Auffällig bleibt, dass Wulfila nur in éinem von 6 fällen diese nähere bestimmung des hunda für nötig gehalten hätte, weshalb taihuntêwjam wol als in den text geratene glosse zu betrachten ist.

§ 145. Die zahl 1000 *pûsundi* ist ein subst. fem. (nach bandi § 96) und hat den genetiv nach sich; zur bezeichnung mehrerer tausende kommt der plur. *pûsundjôs* zur anwendung.

Anm. 1. Der früher Neh. 7, 19 gelesene neutrale plural twa pûsundja (vgl. Streitberg § 194, 6) existiert nicht: die hs. hat vielmehr b pûsundjôs. S. Streitberg in der Festschrift für E. Windisch (1914) 226 ff.

Die vorkommenden tausende sind: 2000 twôs pûsundjôs, 3000 g púsundjôs, 4000 fidwôr pûsundjôs, 5000 fimf pûsundjôs, 10000 taíhun p., 20000 dat. mib twaim tigum pûsundjô.

Anm. (zu § 141—145). Da die zahlen sehr häufig durch zahlzeichen (vgl. § 1 a. 2) widergegeben werden, fehlen für so viele zahlwörter die belege. — Ueber die stellung der zahlwörter s. Zs. fdph. 32, 456 ff.

## 2. Ordinalzahlen.

§ 146. Die ersten beiden ordinalia sind dem stamme nach verschieden von den betr. cardinalzahlen. 1. m. fruma, n. frumô, f. frumei prior (s. § 139) und frumists primus (§ 139 a. 1). 2. anþar der zweite, andere, wird als starkes adjectiv flectiert (§ 122 a. 1, § 124 a. 1. 4). — Alle folgenden ordinalzahlen lehnen sich an die grundzahlen an und werden als schwache adjectiva flectiert (§ 132 a. 3). Belegt sind von ihnen: 3. þridja, 5. \*fimfta (nur in 15.), 6. saíhsta, 8. ahtuda, 9. niunda, 10. taíhunda, 15. fimftataíhunda. Nur der zweite teil wird flectiert: dat. sing. in jêra fimftataíhundin Luc. 3, 1.

#### 3. Andere zahlarten.

- § 147. Die distributivzahlen werden durch *kazuh*, *karjizuh* (§ 164. 165), oder durch die praepos. *bi* umschrieben, z. b. *insandida ins twans kanzuh* 'je zwei' Luc. 10,1, *bi twans* 1. Cor. 14, 27.
- Ann. 1. Eine collectivzahl ist ursprünglich tweihnai beide: so in dem einen beleg dat. tweihnaim Mc. 7,31, während der zweite beleg acc. tweihnôs paidôs 'je zwei röcke' Luc. 3,11 distributive bedeutung hat. Vgl. Brugmann, distrib. u. coll. numeralia (§ 140 a. 1) s. 35. 43. 54 f. und Streitberg § 195.
- § 148. Multiplicativa werden mit dem adj. falp- gebildet: ainfalps einfach, fidurfalps vierfältig, taihuntaihundfalps hundertfältig, managfalps vielfältig.
- § 149. Zahladverbia auf die frage: wie viel mal? werden ausgedrückt durch die dat. sinpa, sinpam (zu nom. sinps gang) mit vorgesetzter cardinalzahl: ainamma sinpa einmal, twaim sinpam zweimal, prim sinpam dreimal, sibun s. siebenmal. Mit der ordinalzahl: anparamma sinpa zum zweiten male.
- Anm. 1. Adverbial steht auch das neutr. der ordinalia in pata frumô τὸ πρότερον Gal. 4, 13 (comparativisch), frumist τό πρώτον (superl. z. b. Joh. 10, 40 § 212 a. 3) zum ersten male, zuerst; pridjô zum dritten male 2. Cor. 12, 14; 13, 1. Vgl. Kuhns zs. 47, 108 ff.
- Anm. 2. Ein altes adv. \*twis (zweimal) nur in twis-stass zwiespalt, twis-standan sich trennen.

# Cap. IV. Pronomina.

§ 149 a. Die pronomina, mit ausnahme des in seiner flexion überall isoliert stehenden ungeschlechtigen pronomens, zeigen in einer reihe von casus charakteristische erweiterungen teils des stammes teils der endung, die z. t. auch beim starken adjectiv eingang gefunden haben; man vgl. besonders: acc. sg. masc., n. acc. sg. neutr., dat. sg. masc. neutr., gen. dat. sg. fem., gen. pl. aller geschlechter, beim demonstrativ und seinen weiterbildungen auch nom. pl. masc. und dat. pl. aller geschlechter. Vgl. Jell. § 142.

## 1. Persönliche ungeschlechtige pronomina (reflexivum).

| § 150.   | 1. person  | 2. person | Reflexivum |
|----------|------------|-----------|------------|
| Sing. N. | ik         | þu        | _          |
| G.       | meina      | þeina     | seina      |
| D.       | mis        | þus       | sis        |
| A.       | mik        | þuk       | sik        |
| Dual. N. | wit        |           |            |
| G.       |            | igqara    | seina      |
| D.       | ugkis      | igqis     | sis        |
| A.       | ugkis      | igqis     | sik        |
| Plur. N. | weis       | jus       | _          |
| G.       | unsara     | izwara    | seina      |
| D.       | uns, unsis | izwis     | sis        |
| A.       | uns, unsis | izwis     | sik        |

Anm. 1. Gen. du. 1. p. ist als ugkara zu erschliessen. Statt ugkis, igqis etc. findet sich auch uggkis, igqqis geschrieben, vgl. § 67 a. 1. — Die früher neben ugkis angesetzte form des a. du. ugk war verlesung für mik (Eph. 6, 22).

Anm. 2. Der nicht belegte n. du. 2. p. ist mit sicherheit als jut zu erschliessen. Zu jus  $(j\hat{u}s)$  s. § 15 a. 1.

Anm. 3. Im d. a. pl. 1. p. ist uns die überwiegende form, neben welcher unsis zurücktritt (im ganzen 117 uns: 63 unsis); doch steht unsis im d. viel häufiger als im a. (d. 47 unsis: 43 uns; a. 16 unsis: 74 uns). — Vgl. Zs. fda. 54, 466; Indog. Jahrb. 2, 131 f.

§ 151. Von den stämmen dieser pronomina werden adjectiva abgeleitet, die sog. possessivpronomina. 1. p.: m. meins, n. mein, meinata, f. meina mein; 2. p. peins dein; refl. seins sein, ihr. Zu den pluralen gehören: 1. p. unsar unser; 2. p. izwar euer. Von den dualischen possessivpron. ist nur iggar belegt, das zur 1. p. gehörige würde ugkar lauten müssen.

Anm. 1. Die flexion dieser pronominaladjectiva ist der des starken adj. völlig gleich; über unsar, izwar vgl. § 124 a. 1 und 4. — Schwache flexion kommt nicht vor. Vgl. § 122 a. 1; § 123 a. 1.

Anm. 2. Das reflexive \*seins kommt nur im g. d. a. vor: es bezieht sich stets auf das subject seines satzes.

Anm. 3. meinna Mt. 11, 10, izwana 1. Cor. 16, 18; Phil. 2, 25 sind wol sicher schreibfehler für meinana, izwarana.

## 2. Pronomen der dritten person.

| 0 4 10 |    |             |      |                  | Fores          |
|--------|----|-------------|------|------------------|----------------|
| § 152. |    | Masc. is er |      | Neutr.<br>ita es | Fem.<br>si sie |
|        | G. |             | is   |                  | izôs           |
|        | D. |             | imma |                  | izai           |
|        | A. | ina         |      | ita              | ija            |

| Plur. | Masc. |     | Neutr. | Fem.   |
|-------|-------|-----|--------|--------|
| N.    | eis   |     | ija    | [ijôs] |
| G.    |       | izê |        | izô    |
| D.    |       | im  |        | im     |
| A.    | ins   |     | [ija]  | ijôs   |

Anm. 1. Vom neutr. ist der a. und g. plur., vom fem. der n. plurzufällig nicht belegt, die erschlossenen formen sind aber völlig sicher.

## 3. Demonstrativpronomina.

§ 153. Das einfache demonstrativpron. sa, sô, pata wird sowol als demonstrativpronomen 'dieser, der' (zur übersetzung des griech.  $o\bar{v}\tau o\varsigma$  oder  $\alpha\bar{v}\tau \delta\varsigma$ ) gebraucht, als auch zur übersetzung des griechischen artikels. Jedoch ist das gotische pronomen noch nicht zum blossen formwort herabgesunken: es hat noch hinweisende bedeutung und gibt den griechischen artikel im wesentlichen nur dann wider, wenn es sich um einen schon genannten, bekannten oder näher bestimmten begriff handelt; im übrigen bleibt der griechische artikel meist unübersetzt. Vgl. Streitberg § 281.

| Sing.<br>N.<br>G.<br>D. |      | þis<br>Þamma | Neutr.<br>pata | sô<br>pizôs<br>pizai |
|-------------------------|------|--------------|----------------|----------------------|
| A.                      | pana |              | pata           | þô                   |
| Plur.                   |      |              |                |                      |
| N.                      | pai  |              | þô             | þôs                  |
| G.                      | ,    | þizê         |                | þizô                 |
| D.                      |      | paim         |                | paim                 |
| A.                      | pans |              | þô             | pôs                  |

Anm. 1. Die auslautenden a der zweisilbigen formen werden vor enklitisch angefügten worten mit vocalischem anlaut ausgestossen, vgl. § 4 a. 1. — Ueber pei aus \*pa-ei s. § 157 a. 2.

Anm. 2. Der neutrale instrumental  $p\hat{e}$  (vgl. § 85 a. 1) ist nicht mehr als casus im gebrauch. Er steht nur einmal selbständig vor comparativ ni  $p\hat{e}$  haldis Skeir. IV in der bedeutung 'desto' (vgl. pana in panamais, panaseips): sonst häufig in adverbiellen verbindungen und conjunctionen bi- $p\hat{e}$ , du- $p\hat{e}$ ,  $(dup\hat{p}\hat{e})$ ,  $japp\hat{e}$  (§ 62 a. 3).

Auch die zusammensetzungen pêh (§ 154 a. 2) und pêei (§ 157 a. 1)

werden nur als adverbia und conjunctionen gebraucht.

§ 154. Ein verstärktes demonstrativpronomen bildet das gotische, abweichend vom nord- und westgermanischen, durch

anfügung der enklitischen partikel -uh (vgl. § 24 a. 2) an das einfache demonstrativum. Es wird wie das einfache sa zur übersetzung des griech. οὖτος oder αὐτός gebraucht, nicht aber zur widergabe des griechischen artikels und dient besonders zur hervorhebung der übereinstimmung mit dem bezugswort: 'eben der', 'der jedenfalls', vgl. Brugmann, Die demonstrativpronomina (Abh. d. sächs. ges. 1904), s. 62 ff. — Die formen desselben sind:

| Sing.<br>N. | Masc.           | Neutr.<br>patuh | Fem.              |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| G.          | pizuh           |                 | [þizôzuh]         |
| D.<br>A.    | pammuh<br>panuh | patuh           | [þizáih]<br>[þôh] |
| Plur.       |                 |                 |                   |
| N.          | páih            | [pôh]           | [þôzuh]           |
| G.          | [þizêh]         |                 | [pizôh]           |
| D.          | [paimuh]        |                 | [paimuh]          |
| A.          | [panzuh]        | pôh             | [þôzuh]           |

- Anm. 1. Die eingeklammerten formen sind nicht belegt. Anm. 2. Instr. n. bêh nur im adv. bi-bêh; vgl. § 153 a. 2.
- § 155. Ein defectives pronomen mit der bedeutung 'dieser' hi- (nom. \*his wie is § 152) ist nur noch bei zeitbestimmungen in den formen des dativs masc. neutr. himma und des acc. m. n. hina, hita vorhanden, z. b. himma daga, und hina dag heute, bis heute, und hita bis jetzt.

§ 156. jains, n. jainata, f. jaina 'jener' (über den vocal vgl. § 20 a. 4) wird als starkes adjectiv flectiert wie blinds (§ 124).

Als schwache adjectiva flectieren silba 'selbst' und sama oder sa sama 'derselbe' (vgl. § 132 a. 3).

## 4. Relativpronomina.

§ 157. Die gotische sprache hat keine einfachen relativpronomina, sondern bildet ein relativpron. der 3. person aus dem einfachen demonstrativpronomen durch anfügung der partikel ei, welche im einzelgebrauch als conjunction ('dass, damit') fungiert. Die flexion dieses relativpronomens ist:

| Sing.<br>N.<br>G. | Masc.<br>saei<br>pizei | Neutr.<br>þatei | Fem.<br>sôei<br>pizôzei |
|-------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|
| Д.                | pamn<br>panei          | patei           | pizaiei<br>pôei         |
| Plur.             |                        |                 |                         |
| N.                | paiei                  | þôei            | þôzei                   |
| G.                | þizêe                  | i               | [þizôei]                |
| D.                | paim                   | ei              | paimei                  |
| A.                | panzei                 | þôei            | pôzei                   |

Anm. 1. Der instr. n.  $b\hat{e}ei$  ist nur als conjunction gebräuchlich (s. § 153 a. 2).

Anm. 2. Eine nebenform von *patei* ist *pei*, welche aber nur in verbindung mit *hah* (§ 164 a. 1) und (wie *patei*) als conjunction (dass) gebraucht wird. Vgl. Beitr. 4, 467; 6, 402; Zs. fda. 29, 366 f.; Grienb. 60 f.; Steitberg § 345.

Anm. 3. Statt des n. s. masc. saei wird auch eine mit dem pronomen der 3. person (§ 152) gebildete form izei gebraucht, statt des n. fem. sôei auch sei (d. i. si-ei § 10 a. 2). Die form sei ist sogar weit häufiger als sôei. Einige male steht izei als n. plur. masc. (statt des nicht vorkommenden eizei), z. b. pai izei bimaitanai sind Gal. 6, 13. Für izei findet sich öfter die schreibung izê, vgl. § 17 a. 1. — Eine andere, zuerst von Gabelentz-Löbe (gramm. s. 194) aufgestellte erklärung von izei, sei als indeclinable partikeln vertritt Streitberg § 346; aus dem dort vorgetragenen material ergibt sich höchstens der schluss, dass izei im begriffe ist, zu erstarren.

Anm. 4. Ueber die wandlung des auslautenden s zu z vor ei s. § 78c.

§ 158. Bezieht sich der relativsatz auf eine erste oder zweite person, so wird die relativpartikel an das betreffende personalpronomen angeknüpft, also: ikei welcher (1. pers. sing.); — puei welcher, puzei welchem (z. b. Mc. 1, 11), pukei welchen (2. pers. sing.); — juzei welche, izwizei welchen (2. pers. plur.).

## 5. Interrogativa.

§ 159. Das einfache interrogativum (= lat. quis?, ahd. wer) lautet got. was wer? Es bildet (als a-stamm) besondere, den andern germanischen sprachen fehlende, formen für das femininum. Ein plural ist nicht vorhanden. Ein substantivum steht nach was im genetiv, z. b. was was

| Sing.  | Masc. | 1     | Yeutr. | Fem.    |
|--------|-------|-------|--------|---------|
| N.     | was   |       | ha     | hô      |
| G.     |       | hvis  |        | [hizôs] |
| D.     |       | hamma |        | hizai   |
| A.     | wana  |       | lva    | hô      |
| Instr. |       |       | hê     | _       |

Anm. 1. Nur hier besteht im got. der instr. des neutrums als lebendiger casus weiter, z. b.  $h\hat{e}$  wasjaip 'womit ihr euch bekleidet' Mt. 6, 25;  $h\hat{e}$  nu galei $h\hat{e}$  Luc. 7, 31. Er steht auch für den dat. des neutrums, z. b.  $h\hat{e}$  (viri) sijaina galei $h\hat{e}$  Luc. 7, 31, doch ist der d. neutr. ebenfalls im gebrauch: in hamma waldufnj $\hat{e}$  Mt. 11, 23. 29. 33; Luc. 20, 8. Wie der instr.  $h\hat{e}$  (§ 153 a. 2) wird  $h\hat{e}$  auch in adverbiellen verbindungen mit den dativpraepositionen  $h\hat{e}$  und  $h\hat{e}$  du wie viel mehr Mt. 5, 47. Nur adverbial  $h\hat{e}h$ , s. § 164 a. 3. — Vgl. Streitberg § 256 anm. 3.

- Anm. 2. Zum fehlenden plural vgl. jedoch wanzuh § 164 a.
- Anm. 3. has fungiert auch als pron. indefinitum, vgl. § 162 a. 2.
- § 160. Vom stamm ka- ist abgeleitet kapar wer von zweien? und karjis welcher? Ein substantivum steht neben ihnen stets im genetiv. Beide worte flectieren als starke adjectiva, kapar wie anpar (vgl. § 124 a. 1. 4); karjis (nach midjis § 125), f. karja, das neutr. \*karjata (nach karjatôh § 165).
- § 161. Zusammengesetzte interrogative adjectiva sind: *bileiks* wie beschaffen? qualis? (correl. *swaleiks* talis), \**bėlauþs*, f. *bėlauda* (2. Cor. 7, 11) wie gross? quantus? (dazu *swalauþs* tantus). Sie flectieren gleichfalls als starke adjektiva.
- Anm. 1. Für bileiks findet sich einmal (Luc. 1, 29) beleiks, wahrscheinlich nur schreibfehler (nach § 10 a. 5).

### 6. Indefinita.

- § 162. Das unbestimmte pronomen 'irgend einer' (griech. τις, τι) ist im got. sums, f. suma, n. sum, sumata. Es wird als starkes adjectiv flectiert und adjectivisch gebraucht; jedoch steht es auch substantivisch in der bedeutung 'jemand'.
- Anm. 1. Bei aufzählungen dem grieeh.  $\delta$   $\mu \acute{e}\nu$   $\delta$   $\delta \acute{e}$  entsprechend wird sums sums gebraucht. Meist wird dem zweiten uh (§ 24 a. 2) angehängt, zuweilen auch noch dem ersten, z. b. sumai  $sum\acute{a}ih$  oder  $sum\acute{a}ih$   $sum\acute{a}ih$  die einen die anderen.
- Anm. 2. Als indefinitum 'irgend ein' wird auch das interrogativum loas (§ 159) gebraucht; jedoch nur auf unbestimmte grössen bezogen,

besonders in negierten sätzen, entsprechend dem gebrauch des lat. quis, während sums dem lat. quidam entspricht. Vgl. Beitr. 42, 158 ff.

91

- § 163. manna, was und ains mit enclitischer partikel -hun dienen als indefinita, welche stets negation ni bei sich haben und den begriff 'niemand, keiner' bezeichnen.
- a) Zu manna sind belegt die formen: ni mannahun, g. ni manshun, d. ni mannhun, a. ni mannahun. Diese formen werden nur alleinstehend gebraucht; bedeutung: niemand.
- b) Ebenfalls nur alleinstehend gebraucht wird das nur im nom. sing. masc. belegte *ni washun* niemand. Analog das adv. *ni wanhun* niemals (zu *wan* § 214 a. 1).
- c) Bei weitem am häufigsten ist ni ainshun, sowol alleinstehend 'niemand', als mit einem substantiv in der bedeutung 'kein'. Das subst. steht dabei stets im genetiv partit., z. b. ni ainshun þiwê 'kein diener' Luc. 16, 3; praepositionen treten hinter ni: ni du ainaihun Luc. 4, 26 (Kuhns zs. 42, 329). Ohne ni steht ainshun fragend mit negativem sinne Joh. 7, 48; 1. Cor. 1, 16. Die formen von ainshun weichen von denen des einfachen ains (§ 140) dort ab, wo längen, die beim simplex im auslaut gekürzt wurden, hier durch die partikel gedeckt erhalten blieben; vgl. Kuhns zs. 49, 172 ff.

| Sing. | Masc.                                                              | Neutr. | Fem.     |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| N.    | ainshun                                                            | ainhun | ainôhun  |
| Gr.   | ainis                                                              | hun    |          |
| D.    | ainur                                                              | nmêhun | ainaihun |
| A.    | $\left. \begin{array}{l} ainnôhun \\ ainôhun \end{array} \right\}$ | ainhun | ainôhun  |

Aum. 1. ainnóhun (Phil. 4, 15) im n. sg. neben ainóhun (Luc. 10, 19) ist sicher schreibfehler in B (vgl. Gal. 5, 15), denn der a. fem. heisst nur ainóhun. Degegen im a. masc. 4 ainóhun gegen 5 ainnóhun. — Ueber ainumméhun vgl. § 4 a. 2, über ainóméhun § 14 a. 3.

- Anm. 2. Auch mit dem acc. sing. des subst. heila (§ 97) erscheint -hun verbunden in heilôhun irgend eine stunde lang, Gal 2,5 (ni heilôhun ovôè  $\pi \rho \delta \varsigma$   $\omega \rho \alpha \nu$ ).
- § 164. Der begriff 'jeder' wird gebildet durch anfügung von -uh an die interrogativpronomina kas und karjis. Ein substantivum steht neben ihnen im genetiv, ausgenommen bei zeitangaben, z. b. dag kanôh 'jeden tag' Luc. 9, 23. Vgl. Streitberg § 283. Ueber die abweichungen von der flexion der ein-

fachen worte infolge erhaltung der dort gekürzten längen vgl. das zu ainshun § 163 c) gesagte.

## a) *wazuh* jeder.

| Sing. | Masc.   | Neutr. | Fem. |
|-------|---------|--------|------|
| N.    | hazuh   | wah    | hôh  |
| G.    | hizuh   |        | _    |
| D.    | lvammêl | 1      | _    |
| A.    | lvanôh  | hah    | hôh  |
| Plur. |         |        |      |
| A.    | lvanzuh |        | _    |

Vom plural ist ausser acc. kanzuh nichts belegt.

Anm. 1. Um den begriff 'jeder welcher, wer nur immer, quicunque' auszudrücken, wird gebraucht: 1. hazuh saei oder (mit vorn angefügtem sa) auch sahazuh saei. Statt saei wird auch izei gesetzt (§ 157 a. 3). Diese formen gelten nur für den n. sg. masc. Doch kommt auch zweimal (Joh. 15, 7. 16) der n. neutr. hatahah hei (hei = hatei § 157 a. 2) vor. — 2. Das mit unveränderlichem his zusammengesetzte hishazuh nebst folgendem saei, hei oder ei, welches in allen casus gebraucht wird: masc. n. hishazuh ei, d. hishammêh saei Mc. 4, 25, hishammêh hei Luc. 4, 6, a. hishanôh saei; — neutrum n. a. hishah hei (oder hatei), g. hishizuh hei. Ausser dem 10 mal belegten n. a. neutr. sind die übrigen angeführten formen nur je einmal vorhanden.

Anm. 2. Hierzu bemerke man die adverbia: piskaduh pei wohin nur immer, piskaruh pei wo nur immer (zu hap, har § 213 a. 1).

Anm. 3. Der instr. neutr. zu *kazuh* findet sich nur als adv. *kêh* 'jedenfalls, nur'. Der dat. neutr. steht in *jêra kammêh* 'jedes jahr' Luc. 2, 41. Vgl. § 159 a. 1.

## § 165. b) karjizuh jeder.

| Sing. | Masc.      | Neutr.     | Fem.   |
|-------|------------|------------|--------|
| N.    | warjizuh   | warjatôh   |        |
| G.    | warjizuh   |            | _      |
| D.    | lvarjammêh |            | _      |
| A.    | harjanôh   | [warjatôh] | harjôh |

Anm. 1. Zusammensetzung mit (unflectiertem) ain ergibt ainkarjizuh 'ein jeder', neutr. ainkarjatôh (1. Cor. 7, 17), d. ainkarjamméh, a. ainkarjanôh (z. b. Luc. 16, 5) u. a.

§ 166. 'Jeder von zweien' ist habaruh, nur im dativ habarammêh Skeir. V (nach besserung des hsl. habaramma, vgl. Bernhardt zur stelle und Dietrich, Skeir. s. 26). — Auch hiervon wird mit ain (vgl. § 165 a. 1) ainhabaruh 'ein jeder von zweien' gebildet (nur ainhabarammêh Skeir. III belegt).

# Cap. V. Conjugation.

## Allgemeines.

- § 167. Das gotische verbum hat folgende formen:
- 1. Zwei genera, activum und passivum. Das activum allein zeigt noch eine reiche formentwicklung. Das passivum ist nur noch in einigen formen des indicativ und optat. praes. vorhanden, wird aber sehr häufig gebraucht.
- Anm. 1. Die oft, auch noch in der neunten auflage dieses buches, gebrauchte bezeichnung des passivums als mediopassivum ist nicht beibehalten, da nirgends mediale bedeutung vorliegt und auch die annahme der herkunft von alten mediumformen nicht aufrecht zu erhalten ist; vgl. Brugmann, das gotische ada-passivum, IF. 39, 26-62.
- Anm. 2. Die fehlenden formen des passivs werden umschrieben durch das part. praet. nebst den entsprechenden formen von wairhan oder wisan, z. b. daupjada er wird getauft, aber daupihs was oder warh er wurde getauft. Vgl. Zs. fdph. 5, 409 ff.; Beitr. 15, 160 ff.
- Anm. 3. Vielfach wird angenommen, Wulfila habe, veranlasst durch eine falsch verstandene medialform des originals, in einigen fällen das "mediopassivum" fehlerhaft in activer bedeutung verwendet: ufkunnanda γνώσονται Joh. 13, 35, ustiuhada κατεργάζεται 2. Cor. 7, 10, waúrkjada κατεργάζεται 2. Cor. 4, 17. Vgl. Bernhardt, Kritische untersuchungen über die got. bibelübers. 2 (1868) s. 22f.; Litbl. 1908, s. 327; dagegen IF. 39, 28ff.
- Anm. 4. Mediale bedeutung haben häufig die ursprünglich inchoativen verba auf -nan (§ 194).
- 2. Zwei tempora, praesens und praeteritum (perfectum). Das praeteritum ist das allgemeine tempus der vergangenheit. Ein futurum ist nicht vorhanden, es wird meist durch das praesens vertreten, in selteneren fällen durch umschreibungen mit hülfsverben (skulan sollen, haban haben, duginnan beginnen) ausgedrückt.
- 3. Zwei volle modi, indicativ und optativ (auch conjunctiv genannt). Ein imperativ wird nur vom praesens gebildet. Der imperativ bildet die zweiten personen aller drei numeri, sowie eine 1. p. plur. Eine 3. p. des imperativs sing. und plur. ist ebenfalls vorhanden, jedoch nur in wenigen beispielen belegt. Gewöhnlich wird die 3. p. imperat. durch die 3. p. optat. ausgedrückt. Aber auch für die 2. und 1. p. imperat. wird häufig der optat. angewendet.

Anm. 4a. Ueber die 1. plur. des imperativs vgl. Beitr. 43, 324 ff.

Anm. 4b. Z. t. zweifelhafte reste des idg. conjunctivs s. § 26a, § 189 und § 202 a. 1.

- 4. Drei numeri, singular, dual, plural. Dem dual fehlt die 3. person.
- Anm. 5. Der dual steht im gotischen gegen das griechische original, welches einen dual nicht kennt. Doch kommen in den gotischen texten schon fälle des plurals vor, wo der dual zu erwarten wäre. Vgl. Meillet, De l'emploi du duel (unten § 224). Das fehlen der 3. p. du. ist durch das verschwinden des duals in der nominalen und pronominalen declination verursacht (§ 84 a. 1). Nur die auch in den übrigen altgerm. dialecten festgehaltenen duale des pron. der 1. und 2. person haben die entsprechenden gotischen verbalformen so lange bestehen lassen.
- 5. Drei verbalnomina: infinitiv des praesens; participium praesentis, participium praeteriti.
- Anm. 6. Der infinitiv praesentis hat active bedeutung: er vertritt zugleich die griechischen infinitive des aor. und perf. act.; bisweilen steht er auch als übersetzung passiver infinitive (vgl. Streitberg § 312).
- Anm. 7. Das part. praet. hat bei transitiven verben passive bedeutung; dagegen bei intransitiven active, z. b. qumans gekommen; bei transitiven gibt es auch das partic. praesentis passivi wieder. Von intransitiven verben durativer bedeutung, wie standan, wisan, ligan, sitan, liban (hierher auch die inchoativa: § 195 a. 3) werden keine part. praet. gebraucht, vgl. Anz. fda. 14, 286.
- Anm. 8. Die flexion der participia s. § 133. 134; über den gebrauch s. Zs. fdph. 5,  $294\,\mathrm{ff}$ .
- Anm. 9. Reste des alten part. perf. act. sind als subst. erhalten in got. weitwôds zeuge, eigentlich 'der wissende' und in got. bêrusjôs eigentlich n. pl. fem. 'die getragen habenden, die mütter', dann übertragen 'die eltern' und als masc. behandelt.
- § 168. Vom germanisch-gotischen standpunkte aus sind die verba einzuteilen nach der art der bildung ihres praeteritums im verhältnis zum praesens. Wir erhalten danach zwei hauptklassen:

## I. Starke verba.

Die starken verba bilden ihr praeteritum ohne mitwirkung eines dentalsuffixes, durch wechsel des wurzelvokals, bezw. durch reduplication. Nach der anwendung dieser mittel erhalten wir die unterabteilungen:

1. Ablautende verba. Diese bilden ihr praeteritum ohne reduplication, sie unterscheiden es vom praesens nur durch

einen regelmässigen vocalwechsel, den sog. ablaut (vgl. § 29), z. b. binda ich binde, band ich band.

- 2. Reduplicierende verba. Das praeteritum hat reduplication, aber keinen vocalwechsel, z. b. halda ich halte, haihald ich hielt.
- 3. Reduplicierend-ablautende verba. Eine geringe anzahl von verben vereinigt beide mittel der bildung des praet., z. b. *lêta* ich lasse, *laílôt* ich liess.

Anm. 1. Ueber die herkunft des starken praeteritums s. Brugmann<sup>2</sup> II, 3, s. 478ff.; ferner Sverdrup, festskrift til Hj. Falk, Oslo 1927, s. 296ff.

#### II. Schwache verba.

Die schwachen verba bilden ihr praeteritum mit hilfe eines suffixes, welches mit einem dental beginnt (s. § 183), z. b. nasja ich rette, nasida ich rettete.

Die schwachen verba sind (mit wenigen ausnahmen) abgeleitete verba. Die alten bildungsprincipien sind im gotischen z. t. stark verwischt. Wir teilen sie nach der gotischen form des ableitungssuffixes, wie es sich im praeteritum zeigt, in vier klassen: 1. Suffix i (im praesens j): nasja, nasi-da. 2. Suffix  $\hat{o}$ :  $salb\hat{o}$ ,  $salb\hat{o}$ -da. 3. Suffix ai (im praesens nur in einigen formen): haba, habai-da. 4. Suffix  $n\hat{o}$  (praesens n): fullna,  $fulln\hat{o}$ -da.

Anm. 2. Eine kleine zahl von verben fügt sich in diese einteilung nicht oder nur teilweise ein (§ 196—209). Sie stellen reste alter bildungen dar; die bezeichnung 'unregelmässig' wird besser vermieden. — Die in andern idg. sprachen übliche scheidung in ô-verba und mi-verba nach der bildung der 1. pers. sg. praes. indic. ist fürs gotische belanglos: der einzige rest einer mi-bildung ist hier im ich bin (§ 204).

#### I. Starke verba.

#### A. Flexion der starken verba.

§ 169. Die abwandlung der starken verba durch personalendungen ist in allen drei klassen (§ 168) dieselbe. Wir stellen daher die flexionsparadigmata voran und erörtern dann erst die (in den einzelnen klassen verschiedene) bildung der tempusstämme. Als paradigmata mögen dienen ein reduplicierendes verbum haitan heissen, und zwei ablautende: niman nehmen, -biudan bieten (nur in compositis ana-, faúr-biudan).

In den einzelnen formen des verbum finitum sind zu unterscheiden: 1. der stamm, 2. die endung, 3. ein nicht überall auftretender vocal zwischen stamm und endung: bindevocal oder thematischer vocal, 4. ein moduszeichen im optativ.

Anm. 1. Es gibt im activum drei verschiedene gruppen von endungen:
a) die (volleren) primärendungen im ind. praes., z. b. 3. pers. pl. idg. -nti,
got. -nd; b) die (leichteren) secundärendungen in allen optativen und im
plural praet., z. b. 3. p. pl. idg. -nt, got. -n; c) die perfectendungen im
sg. praet., z. b. 2. p. sg. idg. -tha, got. -t (analogisch verallgemeinert von
formen wie slôht aus; vgl. § 81 anm. 3). — Die idg. verbalendungen
erscheinen ebenso wie die endungen der nominalflexion im gotischen infolge der germ. auslautsgesetze in reduzierter form. — Das passivum hat
besondere endungen.

Anm. 2. Der bindevocal ist idg. o, e, got. a und i. Je nach dem auftreten oder fehlen des bindevocals spricht man von thematischen und athematischen formen.

Anm. 3. Das optativzeichen ist idg.  $i\hat{e}$ , i, i, got. i, ei (= i).

Anm. 4. Für die formen des gotischen starken verbums gilt in der hauptsache folgendes aufbauschema (abkürzungen: St = stamm, B = bindevocal, O = optativzeichen, E = endung):

Praes. ind.: St + B + E (nim-a-nd). Praes. opt.: St + B + O + E (nim-a-i-s). Praet. opt.: St + O + E ( $n\hat{e}m-ei-s$ ). Praet. ind.: St + E (nam-t,  $n\hat{e}m-un$ ). Pass. ind.: St + B + E (nim-a-da). Pass. opt.: St + B + O + E (nim-a-i-dau).

a) Praesens (activi).

# The state of the contract of t

#### Indicativus.

\$ 170.

Opt

| Sing. 1. | nima ·  | biuda   | haita   |
|----------|---------|---------|---------|
| 0        | nimis   | biudis  |         |
| 61.      | HIIIIIS | piuais  | haitis  |
| 3.       | nimiþ   | biudip  | haitip  |
| Dual 1.  | nimôs   | biudôs  | haitôs  |
| 2.       | nimats  | biudats | haitats |
| Plur. 1. | nimam   | biudam  | haitam  |
| 2.       | nimiþ   | biudip  | haitib  |
| 3.       | nimand  | biudand | haitand |
| ativus.  |         |         |         |
| Sing. 1. | nimau   | biudau  | haitau  |
| 0        |         | 1 . 1 . |         |

Sing. 1. nimau biudau haitau
2. nimais biudais haitais
3. nimai biudai haitai
Dual 1. nimaiwa biudaiwa haitaiwa
2. nimaits biudaits haitaits

|    |             |       | Conjugation.       | 1. Starke verba.  |                        |
|----|-------------|-------|--------------------|-------------------|------------------------|
|    | Plur.       | 1.    | nimaima            | biudaima          | haitaima               |
|    |             |       | nimaiþ             | biudaip           | haitaip                |
|    |             |       | nimaina            | biudaina          | haitaina               |
|    | Imperati    | 37.31 | l si               | N = W VEW LALEN   | naroana                |
|    | Sing.       |       |                    | hi-h              | 1 .,                   |
|    | omg.        |       | nimadau            | biup              | hait                   |
|    | Donal       |       | nimats             | biudadau          | haitadau               |
|    |             |       |                    | bindats           | haitats                |
|    | Plur.       |       | nimam              | biudam            | haitam                 |
|    |             |       | nimip              | biudip            | haitip                 |
|    |             |       | [nimandau]         | [biudandau]       | [haitandau]            |
|    | Infinitiv   | vu s  |                    |                   |                        |
|    |             |       | niman              | biudan ·          | haitan                 |
|    | Particip    | iu:   | m.                 |                   |                        |
|    |             |       | nimands            | biudands          | haitands               |
|    |             |       | 11 70              |                   |                        |
|    | Indicati    | 77 11 | b) Prac            | eteritum.         |                        |
|    | Sing.       |       |                    | baup              | haíhait                |
|    | omg.        |       | namt               | baust             | haihaist               |
|    |             | 3.    |                    | baup              | haihait                |
|    | Dual        |       | [nêmu]             | [budu]            | [haihaitu]             |
|    | Duar        | 2.    | r 2                | buduts            | haihaituts             |
|    | Plnr        |       | nêmum              | budum             | haihaitum              |
|    | I Iui.      |       | nêmuþ              | budup             | haihaitup              |
|    |             | 3.    |                    | budun             | haihaitun              |
|    | 0=+++=      |       |                    | N 04 04 04 14     | ittilitai tali         |
|    | Optativi    |       |                    | 3 31              | 7 /1 */*               |
|    | Sing.       |       | nêmjau<br>nêmeis   | budjau<br>budeis  | haíhaitjau             |
|    |             |       | nêmi               | budi              | haíhaiteis<br>haíhaiti |
|    | Dural       |       |                    |                   |                        |
|    | Duar        |       | [nêmeiwa]          | [budeiwa]         | [haihaiteiwa]          |
|    | nt          |       | [nêmeits]          | [budeits]         | [haihaiteits]          |
|    | Plur.       |       | nêmeima            | budeima           | haihaiteima            |
|    |             |       | nêmeiþ<br>nêmeina  | budeip<br>budeina | haihaiteip             |
|    |             | ο.    | пешеша             | budeina           | haíhaiteina            |
|    |             | (     | e) Participi       | um praeteri       | ti.                    |
|    |             |       | numans             | budans            | haitans                |
|    |             |       | 1) 7) .            |                   |                        |
|    | T. 3141     |       |                    | m: praesens       |                        |
|    | Indicati    |       |                    | 3.233.            | 1 14 . 3               |
|    | Sing.       |       | nimada             | biudada           | haitada                |
|    |             |       | nimaza             | biudaza           | haitaza                |
|    | T)          |       | nimada             | biudada           | haitada                |
|    | Plur. 1. 2. |       |                    | biudanda          | haitanda               |
| Br | aune-Heln   | 1, 8  | got. grammatik. 10 | aufl.             | 7                      |

Optativus.

| Sing.    | 1. | nimaidau  | biudaidau  | haitaidau |
|----------|----|-----------|------------|-----------|
| J        | 2. | nimaizau  | biudaizau  | haitaizau |
|          | 3. | nimaidau  | biudaidau  | haitaidau |
| r. 1. 2. | 3. | nimaindau | biudaindau | haitainda |

Anm. 1. Bei biudan kommen die regeln über auslautenden weichen spiranten (§ 79) zur anwendung: imp. sg. biup, praet. baup (vgl. § 74). Von giban ebenso gif, gaf (vgl. § 56).

Anm. 2. Die 2. sg. praet. ist nicht sehr häufig belegt. Wie namt gebildet kommen noch vor: qamt von qinan, wast von wisan, skalt (§ 200), andhôft von -hafjan, þarft (§ 199), sakt von saíkan, affalkt von -filhan. Im übrigen gibt die endung -t anlass zur anwendung der regel über consonanten vor dentalis (§ 81): für b des stammauslauts erscheint f: gaft (zu giban); für pt fehlen belege: skôpt oder skôft? (von skapjan); — g bleibt in magt (§ 66 a. 1), andere belege fehlen; kt ist ebenfalls ohne beleg (wôkt oder wôhi? vgl. § 58 a. 2); — für dental erscheint s: bilaist von -leiþan, ufsnaist von -sneiþan, warst von waírþan, qast von qiban, gastôst von standan (§ 71 a. 3), anabaust von -biudan (§ 75 a. 1), bigast von -gitan, andhaíhaist von -haitan, waist von witan (§ 69 a. 2). — Zu saian, saísô ist die zweite person saísôst belegt. Ob alle vocalisch auslautenden stämme die endung -st annahmen, ist wegen mangel an belegen nicht sicher. — Zu rinnan lautet die 2. praet. (ur-)rant (§ 80), ebenso kant (und kannt § 199).

Anm. 3. Die 3. pers. sing. des imperativs ist nur von éinem starken verbum (2 mal) belegt: atsteigadau καταβάτω Mt. 27, 42, Mc. 15, 32 (vgl. § 186 a. 1). Die 3. plur. kann nach dem schwachen verbum (§ 192 a. 1) mit sicherheit angesetzt werden.

Anm. 4. Die dualformen des verbums begegnen ziemlich selten: aufzählung der belegten formen bei E. Schulze, got. wb. s. 237 und Streitberg s. 142. 149. 151. Gar nicht belegt ist die 1. du. opt. praet. nêmeiwa etc., welche nur nach der entsprechenden form des praesens nimaiwa angesetzt wird. Auch die 1. du. ind. praet. ist nur nach magu § 201 und siju § 204, die 2. du. opt. praet. nach wileits § 205 erschlossen.

Anm. 5. Vom passiv kommen nur die 3. personen häufig vor: aufzählung aller belegten formen bei E. Schulze, got. wb. s. 247f.; die einzelbelege der seltenen 1. und 2. personen auch bei Streitberg s. 142. 152.

Anm. 6. Ueber die abweichende praesensbildung einiger starken verba $\min \, j \,$ s. § 206 a.

# B. Tempusbildung der starken verba.

## 1. Ablautende verba.

§ 171. Die ablautenden verba bilden ihre tempusstämme durch einen regelmässigen wechsel des wurzelvocals, den sogenannten ablaut. Die einzelnen ablautsreihen und die bedingungen ihres eintretens sind schon in § 30-35 vorgeführt worden. In jede dieser reihen gehören ablautende verba, so dass wir also sechs klassen derselben unterscheiden müssen. In jedem ablautenden verbum unterscheiden wir vier ablautsvocale. Diese verteilen sich auf die formation des verbums folgendermassen: 1. Der erste vocal (hochstufe; in reihe I-V idg. ei, eu, e) gehört dem prasens mit all seinem zubehör (part. praes., infinitiv, auch passiv). 2. Der zweite vocal (in reihe I-V o-stufe: idg. oi, ou, o) ist der des singularis indic. praeteriti. 3. Der dritte vocal (in reihe I-III tiefstufe: idg. i, u, r etc.) erscheint im dualis und pluralis indic. praeteriti und im ganzen optativus praet. 4. Der vierte vocal (tiefstufe) gehört dem partic. praeteriti.

Anm. 1. ai neben i und au neben u sind keine besonderen ablautsformen sondern derselbe ablaut in der durch die gotische brechung bedingten spaltung.

Um die flexion eines starken verbums genau zu bestimmen, pflegt man daher vier formen anzugeben: 1) 1. sing. indic. praes. oder auch infin. praes.; 2) 1. sing. ind. praet.; 3) 1. plur. ind. praet.; 4) part. praet.

Wir führen nun die ablautenden verba in die einzelnen klassen geordnet vor:

§ 172. Klasse I. Verba nach der ersten ablautsreihe: ei ái i(ai) i(ai) (vgl. § 30), z. b. greipa, graip, gripum, gripans greifen; vor h (h) mit brechung des i zu ai (§ 20): leiha, láih, laihum, laihans leihen.

Anm. 1. So gehen noch: steigan, steigen, gateihan anzeigen, þeihan gedeihen, þreihan drängen, weihan kämpfen; — beitan beissen, dis-skreitan zerreissen, -smeitan schmieren, -weitan (inweitan anbeten, fraweitan strafen), beidan warten, -leiþan gehen, sneiþan schneiden; — weipan bekränzen, dreiban treiben, bi-leiban bleiben, sweiban aufhören; — ur-reisan aufstehen, skeinan scheinen, hneiwan sich neigen; — speiwan speien (vgl. Modern philologie 15, 103 ff.).

Anm. 2. keinan keimen (ahd. kînan) hat das n nur im praesensstamme (vgl. § 206 b); dazu part. praet. kijans (nur in uskijanata Luc. 8, 6 vgl. § 17 a. 4). Nicht belegt ist das praet. \*kai, \*kijum, statt dessen ist ein sw. praet. nach der IV. sw. conj. eingetreten (keinôda § 195 a. 2). Vgl. Kluge, germ. conj. (QF 32) 143.

Anm. 3. Das verbum neiwan (nachstellen, feindlich sein) ist nur durch einen nicht ganz sicheren beleg bezeugt: naiw Mc. 6, 19. Vgl. Bernhardt zur stelle und Zs. fdph. 7, 112. 484; Beitr. 30, 303.

- Anm. 4. Durch das part. praes. panma digandin Röm. 9, 20 (dazu part. praet. gadigans 1. Tim. 2, 13, digana 2. Tim. 2, 20) scheint ein im praesensvocal abweichendes digan kneten (statt deigan) geboten zu werden; ebenso durch andwaihandô Röm. 7, 23 ein praes. waihan neben weihan (doch vgl. Litbl. 1908, s. 328).
- Anm. 5. Die verba leihan, heihan, hreihan, weihan mit eih aus inh sind erst infolge des germanischen lautwandels aus klasse III in die klasse I übergetreten.
- § 173. Klasse II. Verba nach der 2. ablautsreihe: iu au  $u(a\acute{u})$   $u(a\acute{u})$  (vgl. § 31), z. b. -biuda, -bauþ, -budum, -budans bieten; mit brechung (§ 24): tiuha,  $t\acute{a}uh$ ,  $ta\acute{u}hum$ ,  $ta\acute{u}hans$  ziehen.
- Anm. 1. So gehen noch: siukan krank sein, biugan, biegen, driugan kriegsdienst tun, liugan lügen, bliuhan fliehen; giutan giessen, us-þriutan belästigen, niutan geniessen, liutan wachsen; dis-hniupan zerreissen, sliupan schliefen, af-skiuban wegschieben; hiufan weinen; driusan fallen, kiusan wählen, fra-liusan verlieren, kriustan knirschen (vgl. Grienb. 142).
- Anm. 2. Abweichend im praesensvocal ist - $l\hat{u}ka$ , -lauk, -lukum, -lukans schliessen.
- Anm. 3. Hierher gehört auch ursprünglich bliggwan schlagen (aus bliggwan vgl. § 68,2 und ahd. gr. § 334 a. 4, aisl. gr. § 485 a. 3), das nun nach klasse III ein praet. blaggw, bluggwum, part. bluggwans bildet.
- § 174. Klasse III. Verba nach der dritten ablautsreihe: i(ai) a u(ai) u(ai) (vgl. § 32), z. b. binda, band, bundum, bundans binden; oder mit brechung (§ 20. 24): wairpa, warp, wairpum, wairpans werfen.
- Anm. 1. Ausserdem gehören hierher: brinnan brennen, du-ginnan beginnen, af-linnan weichen, rinnan laufen, spinnan spinnen, winnan leiden; ana-trinpan hinzutreten; fra-slindan verschlingen, -windan winden, -hinþan fangen, finþan finden, at-þinsan herziehen; us-stiggan ausstechen (nur Mt. 5, 29 durch conjectur, vgl. § 179 a. 1), siggwan singen, siggan sinken, stiggan stossen, drigkan trinken; -gildan gelten, swiltan sterben, hilpan helfen, filhan verbergen, wilwan rauben; bairgan bergen, -gairdan gürten, wairþan werden, ga-þairsan verdorren, swairban wischen, kvairban wandeln; þriskan dreschen; ga-wrisqan frucht bringen (diese beiden nur im præsens belegt); bliggwan schlagen (s. § 174 anm. 3).
  - Anm. 2. Dem praes. nach würde briggan hierher gehören; s. § 208.
- Anm. 3. Das nur Röm. 11,24 belegte part. praet. intrusgans (neben intrusgips), gehört zu einem praes. intrusgjan (einpfropfen), welches danach als starkes j-praeseus (§ 206a) zu betrachten ist. Vgl. Streitberg zur stelle.

- § 175. Klasse IV. Verba nach der vierten ablautsreihe: i(ai) a  $\hat{e}$   $u(a\hat{u})$  (vgl. § 33), z. b. nima, nam,  $n\hat{e}mum$ , numans nehmen; oder mit brechung (§ 20. 24): baira, bar,  $b\hat{e}rum$ , bairans tragen.
- Anm. 1. So gehen noch: qiman kommen, ga-timan geziemen, stilan stehlen, -tairan reissen; brikan brechen (§ 33 a. 1).
- Anm. 2. Tiefstufe u statt i im praesens hat trudan, [trap], [treaum], trudans treten (altn. troða, trað, tráðum, troðinn; ahd. nach V. tretan, trat, tratum, tretan). Nach trudan ist auch wulan sieden (3. sing. ind. pr. wulip 2. Tim. 2, 17, praet. praes. wulandans R. 12, 11) anzusetzen.
- § 176. Klasse V. Verba nach der fünften ablautsreihe: i(ai) a  $\hat{e}$  i(ai) (vgl. § 34), z. b. mita, mat,  $m\hat{e}tum$ , mitans messen, giba, gaf,  $g\hat{e}bum$ , gibans geben.
- Anm. 1. So gehen ausserdem: wrikan verfolgen (p. praet. wrikanai 2. Cor. 4, 9), rikan anhäufen (nur im praes. belegt), ligan liegen, ga-wigan bewegen, saikan sehen (§ 34 a. 1); hlifan stehlen; bi-gitan erlangen, sitan sitzen, fitan gebären(?), -widan binden, qiban sagen, niban helfen(?); lisan sammeln, ga-nisan genesen, wisan bleiben.
- Anm. 2. sniwan eilen bildet sniwa, snau (§ 42),  $sn\acute{e}wum$ , sniwans. Einmal steht das praet snauh mit zugesetztem h (vgl. § 62 a. 4), einmal sniwun st.  $sn\acute{e}wun$  § 7 a. 3. Wie sniwan geht wol diwan sterben, von dem nur das part. praet. pata  $diwan\^{o}$  belegt ist.
- Anm. 3. itan essen hat abweichend im sing. pract. nicht at, sondern êt; belegt nur im compositum frêt (von fra-itan aufzehren § 4 a. 1; § 7b). Also itan, êt, êtum, itans. Vgl. ahd. pract. âz, frâz (ahd. gr. § 343 a. 5), altn. ât. Engl. studien 3, 154.
- Anm. 4. fraihnan fragen hat das n nur im praesensstamme: fraihna, frah, fréhum, fraihans (§ 206 b).
- Anm. 5. bidjan bitten hat das j nur im praesensstamme: bidja, bab,  $b\hat{e}dum$ , bidans (vgl. § 206a). Zweimal findet sich das praesens ohne j: usbida Röm. 9, 3; bidan 1. Cor. 7, 5.
  - Anm. 6. ligan, sitan, wisan haben nach § 167 a. 6 kein part. praet.
- $\S$  177. Klasse VI. Verba nach der sechsten ablautsreihe: a ô ô a (vgl.  $\S$  35), z. b. slaha, slôh, slôhum, slahans schlagen.
- Anm. 1. Wie slahan gehen noch: sakan streiten, wakan wachen, dragan aufladen, pwahan waschen; af-hlapan beladen; ga-daban geziemen, ga-draban hauen, graban graben, skaban schaben; alan wachsen, malan mahlen, swaran schwören, faran fahren, us-anan aushauchen (vgl. § 78 a. 4). Nur in praesensformen sind von diesen belegt: wakan, dragan, alan, malan, faran. Ueber agan sich fürchten s. § 202 a. 2.

- Anm. 2. Einige verba dieser klasse haben im praesensstamme ein j, welches im praet. und part. praet. fehlt; z. b. hafjan (heben) bildet: hafja,  $h\hat{o}f$ ,  $h\hat{o}fum$ , hafans. Gerade so gehen: frapjan verstehen, hlahjan lachen, ga-skapjan schaffen, skapjan schaden, wahsjan wachsen. Zweifelhaft ist das nur nach dem part. praet. garapana Mt. 10, 30) gewöhnlich angesetzte praes. \*garapjan zählen. Vgl. § 206 a.
- Anm. 3. standan stehen hat das n nur im praesensstamme (vgl. § 206 b), also standa, stôp, stôpum. Das part. praet. \*\*stapans (altn. staðinn) kommt nicht vor; vgl. § 167 a. 6.

## 2. Reduplicierende verba.

§ 178. Die reduplicierenden verba bilden ihr praeteritum ohne veränderung des wurzelvocals, nur durch anfügung der reduplication. Die reduplication besteht aus dem anfangsconsonanten verbunden mit dem constanten reduplicationsvocal ai (kurzes e, s. § 20), z. b. haita ich heisse, praet. haihait; hôpa ich rühme mich, haihôp. Beginnt das wort mit zwei consonanten, so wird nur der erste wiederholt, z. b. fraisa ich versuche, faifrais. Die anlautenden verbindungen st, sk, [sp] werden jedoch ungetrennt wiederholt, z. b. (ga-)stalda ich erwerbe, staistald; skaida ich scheide, skaiskaiþ. Beginnt das wort mit einem vocale, so wird nur der reduplicationsvocal vorgeschlagen, z. b. auka ich vermehre, aiauk.

Das part. praet. wird ohne reduplication gebildet: haitans, fraisans u.s. w.

§ 179. Man kann die reduplicierenden verba nach ihrem wurzelvocale in fünf klassen teilen. Es finden sich die vocale 1. a ( $\acute{a}$ ). 2.  $\acute{e}$ . 3. ai. 4.  $\acute{o}$ . 5. au. Da jedoch der vocal im ganzen verbum unverändert bleibt, so wird dadurch keinerlei verschiedenheit der flexion bedingt.

Diejenigen red. verba, deren praet. wirklich belegt ist, sind:

- 1. haldan halten, falþan falten, ga-staldan erwerben; fâhan fangen (praet. faífâh, plur. faífâhum, part. praet. fâhans), ebenso hâhan hängen (§ 62 a. 2).
  - 2. slêpan schlafen (über das praet. vgl. § 78 a. 3).
- 3. af-aikan leugnen, fraisan versuchen, haitan heissen, laikan springen, maitan abschneiden, skaidan scheiden.

- 4. hôpan sich rühmen, flôkan klagen. Zu dem praet. laílôun (Joh. 9, 28) ist vielleicht nach § 26 a. 2 das praes. als \*lauan (schmähen) anzusetzen. Vgl. § 22 a. 2.
  - 5. aukan vermehren.
- Anm. 1. Eine anzahl verben, deren praet. nicht belegt ist, wird mit ziemlicher sicherheit hierher gesetzt: 1. us-alpan alt werden, blandan mischen, saltan salzen, waldan walten, ana-praggan bedrängen. Statt des Mt. 5, 29 belegten usstaggan (ausstechen, vgl. Grienb. 233, Beitr. 27, 134, IF. 33, 284f.) ist wol richtiger usstiggan (s. 174 a. 1) anzusetzen. 2. uf-blêsan aufblasen. 3. ga-pláihan liebkosen. 4. blôtan verehren. 5. stautan stossen, us-hlaupan aufspringen.
- Anm. 2. bauan wohnen, welches nach ausweis anderer germanischer dialekte früher hierher gehörte, hat das schw. praet. bauaida und wird auch durch das fem. bauains (§ 103 a. 1) in die dritte schw. conj. (§ 193) gewiesen. Die 3. sg. ind. praes. lautet jedoch stets bauip, also noch der starken conj. angehörig. Nicht festzustellen ist die got. flexion des nur einmal belegten bnauan zerreiben (bnauandans Luc. 6, 1), dessen altn. entsprechung \*bnúa, (g)núa (altisl. gr. § 396, vgl. Zs. fdph. 17, 250) wie auch das ahd. nûan, niuwan (ahd. gr. § 334 a. 5) der starken flexion angehört. Völlig schwach wird dagegen trauan flectiert. Vgl. § 26 b.
- Anm. 3. gaggan gehen, part praet gaggans hat sein praet. \*gaígagg verloren und ersetzt es durch andere bildungen. Vgl. § 207.
- Anm. 4. Statt  $fl\hat{o}kan$  wurde früher zu dem allein belegten praet.  $faifl\hat{o}kun$  das praesens als  $fl\hat{e}kan$  (nach § 181) angesetzt. Dass dies falsch ist, zeigte Bezzenberger, Ueber die a-reihe der got. spr. s. 56 4. Vgl. auch Gallée, Noord en Zuid 4,54 f.
- Anm. 5. arjan ackern (Luc. 17,7) ist ein red. v. mit j-praesens (§ 206 a); vgl. ahd. erien, iar, giaran (ahd. gr. § 350 a. 5).

# 3. Reduplicierend-ablautende verba.

- § 180. Eine anzahl verba, welche im praesens den stamm-vocal  $\hat{e}$  (oder im wurzelauslaut ai) haben, sind ablautend nach der  $\hat{e}-\hat{o}$ -reihe (s. § 36). Das praeteritum hat den vocal  $\hat{o}$ , aber ausserdem noch die reduplication. Das part. praet. zeigt den gleichen vocal wie das praesens. Nach dem praesens-vocal zerfallen diese verba in zwei klassen:
- § 181. I. Die consonantisch ausgehenden stämme haben  $\hat{e}$  im praesens, z. b.  $l\hat{e}tan$  lassen. Dieses bildet  $l\hat{e}ta$ ,  $lail\hat{o}t$ ,  $lail\hat{o}tum$ ,  $l\hat{e}tans$ . So gehen noch:  $gr\hat{e}tan$   $(gaigr\hat{o}t)$  weinen,  $t\hat{e}kan$   $(tait\hat{o}k)$  berühren,  $-r\hat{e}dan$   $(-rair\hat{o}p)$  raten.

§ 182. II. Bei vocalischem wurzelausgang wird das ê zu ai (§ 22). So gehen die verba: saian säen, (saia, saisô, saisôum, saians. über weitere formen vgl. § 22 a. 1, § 170 a. 2) und waian (waiwô, vgl. § 26 a. 2) wehen.

Anm. 1. Unbelegt ist das praet. von faian tadeln, welches auch faiaida sein könnte, vgl. § 22 a. 2; Grienb. 61.

Anm. 2. Zu laîlôun wird teilweise das praes. als laian angesetzt (s. § 22 anm. 4, § 179, 4).

#### II. Schwache verba.

§ 183. Die vier klassen der schwachen verba (§ 168) zeigen im praesens ihrer verschiedenen bildung entsprechende erhebliche flexionsunterschiede. Dagegen stimmen sie in bildung und flexion ihres praeteritums überein; ebenso bilden sie übereinstimmend das part. praet. durch ein suffix -da- (nom. m. -hs), welches in allen klassen gleichmässig an den auslaut des verbalstamms gefügt wird.

Anm. 1. Völlig klar ist die bildung des partizips; es ist ein verbaladjectiv mit demselben dentalsuffix wie die lat.-griech. verbaladjectiva auf -tus,  $-\tau o \varsigma$ . — Das praeteritum selbst wird von manchen gleichfalls aus idg. bildungen mit to erklärt, während andere in ihm periphrastische bildungen mit formen des idg. verbalstammes  $dh\hat{e}$  (tun) sehen. Zu dem zweisilbigen suffix des got. plurals und optativs vergleiche man den lautlich dazu genau stimmenden ahd. plur. praet. zu tuon:  $t\hat{a}tum$ . — Literatur bei Streitberg, urgerm. grammatik (1896) § 218; Jell. § 192; Kieck. § 157.

Anm. 2. Die ohne zwischenvocal gebildeten schwachen praeterita (§ 209) haben -ta statt -da als praeteritalsuffix. Bei den praeteritopraesentien (vgl. § 196 ff.) erscheinen ausser -da, -ta die formen -sa, -ba (wissa § 197, kunha § 199). Ganz abweichend ist das sw. praet. iddjo. (§ 207). — Vgl. hierzu § 75.

# A. Flexion des schwachen praeteritums.

§ 184. Paradigmen: nasida, salbôda, habaida, fullnôda. Es ist nur nötig an éinem beispiele die flexion zu zeigen.

|       |    | Indicativ.  | Optativ.       |
|-------|----|-------------|----------------|
| Sing. | 1. | nasi-da     | nasi-dêdjau    |
|       | 2. | nasi-dês    | nasi-dêdeis    |
|       | 3. | nasi-da     | nasi-dêdi      |
|       |    | [nasi-dêdu] | [nasi-dêdeiwa] |
|       | 2. | nasi-dêduts | [nasi-dêdeits] |

Indicativ. Optativ.

Plur. 1. nasi-dêdum nasi-dêdeima
2. nasi-dêdup nasi-dêdeip
3. nasi-dêdun nasi-dêdeina

Anm. 1. Von der 1. du. ind., 1. 2. du. opt. gilt das § 170 a. 4 gesagte.

## B. Bildung und praesensflexion der schwachen verba.

## 1. Erste schwache conjugation (-jan).

§ 185. Die erste klasse (vgl. Jell. § 197) umfasst praesentia verschiedener herkunft: solche mit idg. je, jo, grossenteils primär, und solche mit idg. eje, ejo, darunter viele denominativa und causativa. Im gotischen sind diese bildungsweisen nicht in alter verteilung auseinandergehalten worden. Sämtliche verba zeigen das j vor dem hier ebenso wie beim starken verbum auftretenden bindevocal, auch vor i, wo das hier ursprünglich getilgte j im gotischen restituiert ist. In diesen formen sollten die verba nach ihrer ursprünglichen bildung so geschieden sein, dass bei den causativen und anderen bildungen auf eje ein got. ei (aus iji) aufträte sonst ji. Diese scheidung ist aufgegeben und die verba scheiden sich nur wie die nomina nach § 44 c nach der quantität des stammes; a) Verba mit kurzer stammsilbe, z. b. nasjan retten, oder verba auf langen vocal, z. b. stôjan richten, behalten ji. b) Verba mit langer auf consonant ausgehender stammsilbe, z. b. sôkjan suchen, sowie mehrsilbige, z. b. mikiljan preisen, haben ei statt ji.

Vor dem dental des praeteritums erscheint j als vocal i.

# § 186. a) Praesens (activum).

#### Indicativus.

| Sing. 1. 2. 3. | nasja   | stôja             | sôkja             |
|----------------|---------|-------------------|-------------------|
|                | nasjis  | stôjis            | sôkeis            |
|                | nasjip  | stôjip            | sôkeiþ            |
| Dual 1. 2.     | ~       | stôjôs<br>stôjats | sôkjôs<br>sôkjats |
| Plur. 1.       | nasjam  | stôjam            | sôkjam            |
| 2.             | nasjiþ  | stôjiþ            | sôkeiþ            |
| 3.             | nasjand | stôjand           | sôkjand           |

#### Optativus.

| Sing. | 1. | nasjau  | stôjau   |     | sôkjau   |
|-------|----|---------|----------|-----|----------|
|       | 2. | nasjais | u. s. w. | - 1 | u. s. w. |

3. nasjai

Dual 1. [nasjaiwa]

2. [nasjaits]

Plur. 1. nasjaima

2. nasjaiþ

3. nasjaina

#### Imperativus.

Sing. 2. nasei [stauei] sôkei 3. nasjadau stôjadau sôkjadau

Dual 2. [nasjats] [stôjats] [sôkjats]

Plur 1. nasjam stôjam sôkjam
2. nasjip stôjip sôkeip
3. [nasjandau] [stôjandau] [sôkjandau]

#### Infinitivus.

nasjan stôjan sôkjan

Participium.

nasjands stôjands | sôkjands

# b) Praeteritum.

nasida stauida | sôkida (Flexion s. § 184.)

# c) Participium praeteriti.

nasibs stanibs | sôkips

# d) Passivum: praesens.

#### Indicativus.

Sing. 1. 3. nasjada stôjada sôkjada 2. nasjaza stôjaza sôkjaza

Plur. 1. 2. 3. nasjanda stôjanda sôkjanda

#### Optativus.

Sing. 1. 3. nasjaidau stôjaidau sôkjaidau 2. nasjaizau stôjaizau sôkjaizau

Plur. 1. 2. 3. nasjaindau stôjaindau sôkjaindau

Anm. 1. Die 3. sing. imperat. ist belegt durch lausjadau ψυσασθω Mt. 27, 43 (vgl. § 170 a. 3). Die 3. plur. würde lausjandau lauten nach § 192 a. 1.

Anm. 2. Die dualformen des opt. praes. act. sind nach dem starken verbum angesetzt, ebenso die 2. du. imperat.; vgl. auch hirjats (§ 187 a. 4).

- Anm. 3. Die 2. sing. imperat. von stôjan muss in übereinstimmung mit dem praet. stauida als stauei angesetzt werden nach § 26. Das part. praet. stauips ist durch afmauidai, afdauidai (§ 26 a) belegt. Daneben erscheint zu stôjan ein adj. (st. part. praet.?) gastôjans frevelhaft ('condemnatus') 2. Thess. 3, 2; vgl. Grienb. 198.
- § 187. Weitere beispiele dieser sehr zahlreichen klasse sind: a) 1. kurzsilbige: waljan wählen, ga-tamjan zähmen, uf-panjan ausdehnen, warjan wehren, hugjan denken, lagjan legen, us-wakjan aufwecken, satjan setzen, wasjan kleiden, hazjan loben, huljan verhüllen. 2. vocalisch auslautende: taujan (imperat. 2. sg. tawei, praet. tawida, part. praet. tawips) tun, \*straujan belegt nur praet. strawida, part. praet. strawips) streuen, ga-qiujan (-qiwida) lebendig machen; ana-niujan (niwida) erneuern, siujan nähen; über \*môjan mühen und \*dôjan abmatten s. § 26 a.
- b) langsilbige und mehrsilbige: mêljan schreiben, mêrjan verkünden, sipônjan schüler sein, hnaiwjan erniedrigen, hrainjan reinigen, hausjan hören, þiuþjan segnen; brannjan verbrennen, sandjan senden, namnjan nennen, andbahtjan dienen, glitmunjan glänzen, haúrnjan das horn blasen.
- Anm. 1. kaupatjan ohrfeigen hat im praet. (ohne i) kaupasta (vgl. (§ 75), dagegen part. praet. kaupatips (vgl. § 209 a. 1). Die verba lauhatjan leuchten, swôgatjan seufzen, sind nur im praes. belegt.
- Anm. 2. Einige primäre verba, welche im praesensstamme j haben, flectieren im praesens ganz wie die schwachen verba erster klasse. Ihr praet. bilden sie entweder stark, oder schwach ohne ableitungssuffix i. Vgl. § 206a (§ 209).
- Anm. 3. Selten findet sich ein schwanken nach der 2. sw. conjugation. Neben hausjan hören mehrmals hausjön; neben gabeistjan säuern, part. praet. un-beistjöhs ungesäuert; unsicher ist die ansetzung von suhjan oder suhjön kitzeln (suhjöndans B, suhjandans A, κνηθόμενοι 2 Tim. 4, 3).
- Anm. 4. Zum imperativ von nasjan stimmen die interjectionell gebrauchten hirjats, hirjip. Abweichend ist der sing. hiri. Vgl. § 219.
- § 188. Die verba dieser klasse sind meist von verben, adjectiven und substantiven abgeleitet (vgl. § 185). Die causative bedeutung herrscht bei ihnen vor. Die causativa von

starken ablautenden verben nehmen denjenigen vocal an, welcher im sing. praet. erscheint, z. b. wandjan wenden (von windan), dragkjan tränken (von drigkan), ur-raisjan aufstehen machen (von ur-reisan aufstehen), ga-drausjan fallen machen (zu driusan). — Auch die von adjectiven und substantiven abgeleiteten haben mit wenigen ausnahmen causative bedeutung, z. b. háuhjan hoch machen (zu háuhs), hailjan heilen (zu hails), warmjan wärmen (zu warms); — dailjan teilen (zu dails), taiknjan ein zeichen machen, zeigen (zu taikns) u. s. w. — Intransitive bedeutung haben nur wenige, z. b. sipônjan schüler sein, faúrhtjan sich fürchten.

# 2. Zweite schwache conjugation (-ôn).

§ 189. Die verba dieser klasse sind im gotischen athematisch: an das  $\hat{o}$  des flexionsstammes, das verschiedener herkunft ist, tritt die endung im ind. praes. ohne bindevocal. Auch der optativ (nach Jell. § 198 ein alter conjunctiv, aber mit den secundärendungen des optativ) hat dieses  $\hat{o}$  in allen formen. Indicativ- und optativformen stimmen deshalb dort, wo nicht die consonantische endung einen unterschied bedingt, überein (1. 2. sg., 2. du. pl.).

Vor dem dental des praeteritums steht dasselbe ô.

Paradigma: salbôn salben.

## a) Praesens.

| Sing. 1.             | ndicativ.<br>salbô          | Optativ.<br>salbô            | Imperativ.                        |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 2.                   | salbôs                      | salbôs                       | salbô                             |
| 3.                   | salbôp                      | salbô .                      | [salbôdau]                        |
|                      | [salbôs]<br>[salbôts]       | [salbôwa]<br>[salbôts]       | [salbôts]                         |
| Plur. 1.<br>2.<br>3. | salbôm<br>salbôp<br>salbônd | salbôma<br>salbôp<br>salbôna | [salbôm]<br>salbôp<br>[salbôndau] |

Infinitivus: salbôn.

Participium: salbonds.

b) Praeteritum. salbôda, -dês, -da etc. (s. § 184).

# c) Participium praet. salbôps

## d) Passivum: praesens.

Indicativ. Optativ.
Sing. 1. 3. sabôda salbôdau
2. [salbôza] [salbôzau]

Plur. 1. 2. 3. salbônda salbôndau

Anm. 1. Die 3. sg. und pl. imper. ist in dieser conjugation nicht belegt, kann jedoch mit eben der sicherheit erschlossen werden wie andere formen, z. b. die dualformen, oder die 2. sg. pass. salbôza, salbôzau, die auch nur nach den andern conjugation angesetzt sind.

§ 190. Die zahl der verba der 2. klasse ist grösser als die der 3., steht aber hinter denen auf -jan immer noch weit zurück. Die gotischen verba dieser klasse sind zum kleinsten teil primär, wie mitôn denken, die meisten sind denominativa; so: sunjôn rechtfertigen, gapaidôn bekleiden, karôn sorgen, idreigôn bereuen zu sunja, paida, kara, idreiga. Die bildung ist dann auch über ihr ursprüngliches mass hinaus produktiv geworden, z. b.: piudanôn könig sein, faginôn sich freuen, fraujinon herrschen und danach mit übertragung des elementes -inôn: reikinôn herr sein, skalkinôn knecht sein. Auch hausjôn für hausjan (§ 187 a. 3) zeigt das umsichgreifen der bildung.

# 3. Dritte schwache conjugation (-an).

§ 191. Die verba der dritten klasse (vgl. die literatur bei Jell. § 199) haben im gotischen in einem teil ihrer formen das bildungselement -ai, das sprachgeschichtlich nicht genügend geklärt, übrigens auch wol nicht einheitlicher herkunft ist. Es erscheint durchgehend nur im praeteritum und im part. praet., im praesens dagegen und allen zu diesem gehörigen bildungen kommt es nur in wenigen formen zum vorschein, während die meisten ganz wie praesensformen des starken verbums gestaltet sind. Das ai tritt im praesens indic. und imperat. nur auf, wo im starken verbum die endung mit i beginnt (also 2. 3. sing., 2. pl. indic. und 2. pl. imperat.), ferner in der (endungslosen) 2. sing. imperat., endlich wie beim st. verb. im optativ. Auch hier fallen deshalb indicativ- und optativ-formen zum teil zusammen (2. sing. und 2. pl.).

# § 192. Paradigma haban haben.

## a) Praesens.

|          | Indicativ. | Optativ.  | Imperativ. |
|----------|------------|-----------|------------|
| Sing. 1. | haba       | habau     | _          |
| 2.       | habais     | habais    | habai      |
| 3.       | habaip     | habai     | [habadau]  |
| Dual 1.  | habôs      | [habaiwa] | _          |
| 2.       | _          | [habaits] | _          |
| Plur. 1. | habam      | habaima   | [habam]    |
| 2.       | habaiþ     | habaiþ    | habaiþ     |
| 3.       | haband     | habaina   | habandau   |

Infinitivus: haban

Participium: habands

# b) Praeteritum. habaida, -dês, -da etc. (s. § 184).

# c) Participium praet. habaips

# d) Passivum: praesens.

| Sing.   | 1. | 3. | Indicativ.<br>habada | Optativ.<br>habaidau |
|---------|----|----|----------------------|----------------------|
|         |    | 2. | [habaza]             | hacaizau             |
| lur. 1. | 2. | 3. | habanda              | habaindar            |

Anm. 1. Nur in dieser conjugation ist die 3. pl. imperativi belegt durch liugandau γαμησάτωσαν 1. Cor. 7, 9.

Anm. 2. Von den dualformen ist nur die 1. ind. (habôs) belegt. Die 2. du. ind. und imperat. wird gewöhnlich als habats angesetzt. Doch hat auch der ansatz habaits (Bezzenb. beitr. 17,52) vertreter gefunden.

§ 193. Die hierher gehörenden verba sind meist intransitiva. Ihre zahl ist verhältnismässig gering. Beispiele: *pahan* schweigen, *pulan* dulden, *liban* leben, *ana-silan* still werden, *fijan* hassen, *trauan* trauen (vgl. § 26), *saúrgan* sorgen, *liugan* heiraten, *hâhan* hangen (vgl. trans. *hâhan* hängen § 179).

Anm. 1. hatan hassen schwankt nach der 1. schw. conj. (hatjan); — bauan wohnen hat die 3. sg. ind. praes. stark: bauip, vgl. § 179 a. 2.

Anm. 2. Ueber uf-kunnan erkennen s. § 199 a. 1.

# 4. Vierte schwache conjugation (-nan).

§ 194. Durch das suffix -nô- im praet., n (-na-) im praesens werden im gotischen verba gebildet, welche das eintreten in einen zustand bezeichnen, also inchoative bedeutung haben. Oft übersetzen sie auch griech, mediopassiva, aber nur wo die bedeutung eine mediale ist: stets sind die verba intransitiv und haben niemals rein passive bedeutung. Es heisst also z. b. andbindada es wird losgebunden (durch jemanden), aber andbundnih es wird los, es löst sich. Die verba werden mit wenigen ausnahmen von adjectiven, oder von starken verben abgeleitet. Im letzteren falle schliessen sie sich an diejenige stammform an, welche im part. praet. vorliegt. Beispiele: a) von starken verben: and-bundnan (bindan) los werden, sich lösen, us-bruknan (brikan) ins brechen kommen, abbrechen, dis-skritnan (dis-skreitan) ins reissen kommen, zerreissen, fra-lusnan (fra-liusan) verloren gehen, ga-waknan (wakan) erwachen, ga-skaidnan (skaidan) sich scheiden; - b) von adjectiven: gahailnan (hails) gesund werden, mikilnan (mikils) gross werden, weihnan (weihs) heilig werden, gadauhnan tot werden, sterben.

Anm. 1. Zu substantiven gehören: gafrisahtnan gebildet werden (frisahts bild), ga-gawairþnan sich versöhnen (ga-wairþi friede); zum sw. v. fra-qistjan verderben gehört fra-qistnan umkommen. — Abweichenden stammvocal haben us-geisnan sich entsetzen, in-feinan gerührt werden.

Anm. 2. Dass die grundbedeutung dieser verba die inchoative ist, zeigte Egge, inchoative or n-verbs in Gothic (American journal of phil. 7, s. 38 ff.). Die entsprechenden nordischen verba auf -na haben nur inchoative bedeutung.

§ 195. Die flexion dieser verba war ursprünglich gewis die der ô-verba der zweiten schwachen klasse. Sie ist im praesens aufgegeben worden zu gunsten einer flexion, die ganz zu der der starken verba stimmt. Im praet. zeigt sich das ô noch vor dem dental. Ein passivum, ebenso ein part. praet. (vgl. § 167 a. 7) ist in dieser klasse nicht möglich. Paradigma: fullnan (fulls voll, fulljan füllen) voll werden, sich füllen.

|       |    |            | a) | Praesens.  |             |
|-------|----|------------|----|------------|-------------|
|       |    | Indicativ. |    | Optativ.   | Imperativ.  |
| Sing. | 1. | fullna     |    | fullnau    | ann-met     |
|       |    | fullnis    |    | [fullnais] | fulln       |
|       |    | fullnip    |    | fullnai    | [fullnadau] |

|          | Indicativ. | Optativ.    | Imperativ.   |
|----------|------------|-------------|--------------|
| Dual 1.  | [fullnôs]  | [fullnaiwa] | -            |
| 2.       | [fullnats] | [fullnaits] | [fullnats]   |
| Plur. 1. | fullnam    | [fullnaima] | [fullnam]    |
| 2.       | fullniþ    | fullnaiþ    | [fullnip]    |
| 3.       | fullnand   | fullnaina   | [fullnandau] |

Infinitivus: fullnan Participium: fullnands

# b) Praeteritum. fullnôda, -dês, -da (s. § 184).

Anm. 1. Vom imp. ist in dieser klasse nur die 2. sg. belegt.

Anm. 2. Die praet keinôda keimte ist eine neubildung zu dem starken praesens keinan (§ 172 a. 2), welches schon seiner bedeutung nach nicht hierher gehören könnte. — Das gleiche vermutet Grienb. 127f. für infeinôda zu infeinan (§ 194 a. 1), welches jedoch seiner bedeutung nach hierher zu gehören scheint. Vgl. Beitr. 30, 294.

# III. Reste besonderer verbalbildungen.

# 1. Verba praeterito-praesentia.

§ 196. Die praeterito-praesentia sind primäre verba, welche praesensbedeutung aber form und flexion eines starken praeteritums haben. Das eigentliche formale praesens ist verloren gegangen. Nach ihren ablautserscheinungen lassen sich diese verba auf die klassen der starken verba (§ 172—177) verteilen. Sie bilden grossenteils mit hilfe eines dentals ein neues praeteritum, das wie die schwachen praeterita flectiert wird. Im gotischen finden sich 13 solcher verba (vgl. Jell. § 202).

Anm. 1. Die erscheinung der praeterito-praesentia ist auch anderen idg. sprachen bekannt: das verbum got. wait, gr. olda, ind. vlda scheint gemeinindogermanisch.

Aum. 2. Der dental der neuen praeterita wird von manchen anders erklärt als der des sonstigen schwachen praeteritums; vgl. Kuhns zs. 30, 313 ff.

# § 197. Erste ablautsreihe.

1. Praes. wait ich weiss, 2. p. waist, 2. du. wituts, pl. witum, opt. witjau, praet. wissa, opt. praet. wissêdjau (wissêdeis, wissêdi, wissêdeina), part. praes. witands, inf. witan.

- 2. lais ich verstehe (nur in dieser form Phil. 4, 12 belegt, dazu causat. laisjan lehren; vgl. § 30; IF. 26, 200 ff.).
- Anm. 1. Zu wait ist das volle starke verbum -weitan, -wait, -witum, -witans erhalten in den compositis fraweitan jemand rächen, und inweitan jemand anbeten (§ 172 a. 1). Auch ein sw. v. III. witan, witaida (auf etwas sehen, beobachten) gehört dazu. Altes part. perf. weitwods; § 167 a. 9.
  - Anm. 2. Ueber waist und wissa s. § 81 a. 3.
- Anm. 3. wissėdjau ist entgegen früheren angaben tatsächlich R 7,7 als belegt zu betrachten; vgl. Streitberg, got. bibel<sup>2</sup>, s. 483.
  - Anm. 4. Ueber aih s. § 203.
  - § 198. Zweite ablautsreihe.
  - 3. daug impers.: es taugt (nur in dieser form belegt).
  - § 199. Dritte ablautsreihe.
- 4. kann ich weiss, ich kenne, 2. p. kant (auch kannt, vgl. § 80), plur. kunnum, opt. kunnjau, praet. ind. kunpa, opt. praet.  $kunp\hat{e}djau$ , part. praet. (adj.) kunps bekannt, infin. kunnan, part. praes. kunnands.
- 5. parf ich bedarf, habe nötig, 2. p. parft, plur. paúrbum, opt. \*paúrbjau (pl. paúrbeima, paúrbeip), praet. paúrfta, part. praet. (adj.) paúrfts nötig, part. praes. paúrbands bedürfend, inf. [paúrban]. Vgl. § 56 a. 3.
- 6. ga-dars ich wage, plur. ga-daúrsum, opt. gadaúrsjau, praet. gadaúrsta, inf. gadaúrsan.
- Anm. 1. Zu kann gehören die ebenso flectierten compos.: frakann ich verachte, gakann ich unterwerfe mich. Nicht damit zu verwechseln ist das abgeleitete sw. v. III. -kunnan, -kunnaida erkennen, nur in compositis: anakunnan ἀναγιγνώσεειν lesen, atkunnan zuerkennen, gakunnan kennen lernen, erkennen. uf-kunnan (erkennen) geht im praes. als sw. v. III., bildet aber regelmässig (21 mal) das praet. uf-kunþa, nur einmal uf kunnaida 1. Cor. 1, 21 und part praet. uf kunnaida 2. Cor. 6, 9.
  - Anm. 2. Ueber kunpa und daursta, daurfta § 75, § 81 a. 3.
  - Anm. 3. parf-paurbum grammatischer wechsel s. § 50 a.
  - § 200. Vierte ablautsreihe.
- 7. skal ich soll, 2. pers. skalt, plur. skulum, opt. skuljau, praet. skulda, opt. praet. \*skuldêdjau (skuldêdi, skuldêdei), part. praet. (adj.) skulds schuldig, inf. [skulan].

- 8. man ich meine, 2. p. [mant], 2. plur. munub, opt. \*munjau (muni, muneima, muneib), praet. munda, part. praet. munds L. 3, 23, inf. munan, part. praes. munands.
- 9. ga-nah es genügt, bi-nah es darf, muss. Unpersönlich 3. sing, sonst nur noch part, praet, binaúhts (1. Cor. 10, 23).
- Anm. 1. Ebenso wie man geht gaman ich erinnere mich. Dazu noch ein abgeleitetes sw. v. III. munan, munaida gedenken.
- Anm. 2. Bei skal und man hat der plur. praes. (in abweichung von dem  $\hat{e}$  der regelmässigen st. v. IV) den ablautsvocal u.
- Anm. 3. Die zuteilung von ganah zu klasse V, die sich bei Wrede-Heyne § 142 und auch noch in der neunten auflage dieses buches findet, ist wegen des ablauts nicht möglich; vgl. Streitberg § 220, 9.

## § 201. Fünfte ablautsreihe.

Praeterito-praesentia der fünften reihe sind nicht vorhanden. Ueber die von andern hierher gestellten verba ganah und mag s. § 200, 9 und § 203.

## § 202. Sechste ablautsreihe.

- 10. ga-môt ich habe raum, kann, 2. p. [môst], plur. [môtum], opt. \*gamôtjau (gamôteima), praet. \*gamôsta (gamôstêdun), inf. [gamôtan].
- 11.  $\hat{o}g$  ich fürchte, 2.  $[\hat{o}ht?, s. \S 170 \text{ a. 2}]$  plur.  $[\hat{o}gum]_{\bullet}$ opt. \*ôgjau (ôgeis, ôgeiþ), praet. ôhta, inf. [ôgan], part. praes. ôgands; caus. ôgjan jemand in furcht setzen.
- Anm. 1. Ueber môst, gamôsta, ôhta s. § 81. Der inf. ist wahrscheinlich nicht gebildet worden; s. Kuhns zs. 55, 133 f.
- Anm. 2. Zu ôg gehört 2. sg. ni ôgs fürchte dich nicht, wahrscheinlich rest eines conjunctivs perfecti; vgl. Streitberg § 220, 11 anm. Die entsprechende 2. pl. ôgeib ist optativform.
- Anm. 3. Von dem zu grunde liegenden vollen starken verbum \*agan ist noch das negierte part. praes. unagands (furchtles) im gebrauch. Vgl. Kuhns zs. 45, 345 1.
  - § 203. Unsicher ist die zugehörigkeit von zwei verben.
- 12. mag ich kann, 2. p. magt, du. magu, maguts, plur. magum, maguh, magun, opt. magjau; praet. mahta, opt. praet. mahtêdjau (mahtêdi, mahtêdeina), part. praet. mahts, inf. [magan], part. praes. magands.

Anm. 1. In der neunten auflage dieses buches wird mag zur klasse V gestellt, ebenso bei Wrede-Heyne § 142; aber der vocal des plurals stimmt nicht. Auch ursprüngliche zugehörigkeit zur klasse VI (Osthoff, Beitr. 15, 211 ff.) ist sehr zweifelhaft. Vielleicht ist das verbum erst spät zu den praeterito-praesentien getreten.

13. áih (einmal aig) ich habe; plur. 1. aigum und áihum, 2. áihub (einmal), 3. aigun; opt. sing. 3. aigi, pl. 2. aigeib, 3. aigeina; praet. 3. sing. áihta, 3. pl. áihtêdun; opt. 2. sing. áihtédeis; part. praes. aigands (fünfmal) und áihands (einmal), inf. áihan (nur einmal in fairáihan teil haben). — Dazu subst. áihts f., aigin n. eigentum; schw. v. gaaiginón in beschlag nehmen.

Anm. 2. Der vocal des sing. ind. stimmt zur ersten reihe, wegen des ai im plural und optativ dachte Braune an ursprüngliche praesensform, vergleichbar den red. verben wie haitan. Andererseit ist das schwanken zwischen g und h wichtig, das in den meisten formen stattfindet, aber doch so, dass im sing. h vorherrscht, in den anderen formen dagegen g (vgl. § 50a, § 66 a. 1). — Der grammatische wechsel scheint mir zwingend gegen die annahme einer praesensform und für praeteritum zu sprechen, damit für klasse I, mit frühem vocalausgleich zwischen sing. und plur. (für aih, \*igum); vgl. Zs. fdph. 43, 382 f., Beitr. 43, 350 ff.

#### 2. Das verbum sein.

\$ 204. Das verbum substantivum bildet von der in allen indog. sprachen vorhandenen alten wurzel es- nur das praesens indic. und opt., für alle übrigen formen tritt zur ergänzung das st. v. wisan (§ 176 a. 1) ein. Ein part. praet. kommt nicht vor (vgl. § 167 a. 6).

#### Praesens.

|       | I  | ndicativ. | Optativ.  |
|-------|----|-----------|-----------|
| Sing. | 1. | im        | sijau     |
|       | 2. | is        | sijais    |
|       | 3. | ist       | sijai     |
| Dual  | 1. | siju      | [sijaiwa] |
|       | 2. | [sijuts]  | [sijaits] |
| Plur. | 1. | sijum     | sijaima   |
|       | 2. | sijuþ     | sijaiþ    |
|       | 3. | sind      | sijaina   |
|       |    |           |           |

Infinitiv: wisan Part. praes.: wisands

Praeteritum.

Indicativ: was, wast, was etc.

Optativ: wêsjau.

- Anm. 1. Statt der formen mit ij (optat. und du. plur. ind. praes.) finden sich auch vereinzelt solche mit einfachem i (§ 10 a. 4), z. b. plur. ind. 1. sium, 2. siub, opt. siau etc. Die formen sind aber gegenüber den massenhaft vorkommenden vollen formen verhältnismässig selten, sie sind auf die briefe beschränkt, ausserdem nur in dem auch sonst vielfach abweichende formen bietenden evang. Lucae (5, 10; 8, 25; 9, 12. 41; 14, 31). Wo zwei codices vorhanden sind (z. b. 2. Cor. 2, 17; 3, 2; Phil. 4, 5; Col. 4, 6), hat stets der eine die correcte form mit j. Vgl. Kuhns zs. 47, 84.
- Anm. 2. Statt des imperativs werden die optativformen sing. sijais, sijai, plur. sijaib gebraucht. Die einmal (2. Cor. 12, 16, A und B), handschriftlich überlieferte form sai (= gr.  $\mbox{$\it E}o\tau\omega$ ) ist entweder fehlerhaft für sijai, siai, oder als interj. sai ecce! (s. § 219) aufzufassen.
- Anm. 3. nist = ni ist ist nicht (§ 10 a. 2), batist = bata ist das ist, batist = bata ist es kümmert Joh. 10, 12 (§ 4 a. 1).

#### 3. Das verbum wollen.

§ 205. Das praesens des verbums wollen ist ein optativ, der als indicativ gebraucht wird. Dieser optativ ist athematisch gebildet, er hat also die endungen, die im gotischen sonst im optativ praeteriti auftreten. Das praeteritum wird schwach gebildet. Paradigma:

Praesens: S. 1. wiljau 2. wileis 3. wili
D. 2. wileits (Mc. 10, 36)
Pl. 1. wileima 2. wileip 3. wileina

Infinitiv: wiljan
Part. praes: wiljands

Praet. Ind.: wilda Opt.: \*wildêdjau (wildêdi, wildêdeip) (Flexion wie nasida § 184.)

## 4. Verschiedene besonderheiten.

§ 206. Praesensverstärkungen. Bei den starken ablautenden verben beruht der unterschied zwischen praesensstamm und praeteritalstamm nur im wechsel des vocals. Das consonantische gerippe des worts bleibt stets dasselbe. Das war nicht immer so: im urgermanischen, wie in andern indogermanischen sprachen, gab es praesensbildungen, welche durch zusatz consonantischer elemente gebildet wurden. Davon sind im gotischen noch einige reste vorhanden, die vom gotischen standpunkte als unregelmässigkeiten zu gelten haben.

a) Praesensbildungen mit j. In den hierher gehörenden worten, welche im praesens ganz wie schwache verba I (nach

nasjan, sôkjan, vgl. § 187 a. 2) flectiert werden, ist das j kein secundäres suffix; es fehlt dem praet. und part. praet. Die worte sind schon oben genannt: intrusgjan (§ 174 a. 3), bidjan (§ 176 a. 5), hafjan, fraþjan, hlahjan, skapjan, skaþjan, wahsjan (§ 177 a. 2), arjan (§ 179 a. 5). Vgl. dazu § 209.

- b) Praesensbildungen mit nasal sind vorhanden in *keinan* (§ 172 a. 2) und *fraihnan* (§ 176 a. 4), mit dem nasal am schluss, *standan* (§ 177 a. 3) mit dem nasal im innern des verbalstammes.
- § 207. Das verbum gaggan, welches nach der form seines praesens und seines part. praet., sowie nach dem zeugnisse der übrigen germ. sprachen zu den reduplicierenden verben gehört (§ 179 a. 3), hat ein schwaches praet. gaggida, welches aber nur einmal (Luc. 19, 12) belegt ist. Gewöhnlich wird das praeteritum zu gaggan vertreten durch das defective iddja ich gieng, welches wie ein schwaches praet. (§ 184) flectiert wird. Belegt sind davon: ind. sing. 1. 3. iddja, pl. iddjêdum, iddjêdup, iddjêdun; opt. pl. 3 iddjêdeina.
- Anm. 1. Etymologisch gehört iddja wol zu der in lat. ire, gr.  $\epsilon i \mu \iota$  vorliegenden wurzel mit geminierung und verschärfung des i, vgl. § 73 a. 1.
- § 208. briggan bringen ist seinem praesens nach ein ablautendes verbum (III.), s. § 174 a. 2. Das praet. aber wird (mit ablaut) schwach gebildet: brâhta (aus \*branhta § 5 b), part. praet. [brâhts].
- § 209. Einige verba, deren praesens nach der ersten schwachen conjugation flectiert wird (zum teil vielleicht zu § 206 a gehörend), bilden das praet. zwar schwach, aber ohne das ableitungssufix i. Es sind bugjan kaufen, baúhta; brûkjan brauchen, brûhta; waúrkjan wirken, waúrhta; pagkjan denken, bâhta (§ 5 b); pugkjan dünken, pûhta (§ 15 b). Von partic. praet. sind belegt baúhts zu bugjan, waúrhts zu waúrkjan, zu den übrigen würden sie brûhts, pâhts, pûhts lauten (§ 75): die letztgenannen sind enthalten in den adj. anda-pâhts bedächtig, háuh-pûhts, mikil-pûhts hochmütig.
- Anm. 1. Diese praeterita haben nicht etwa den bindevocal verloren sondern sind alte bindevocallose bildungen, deren ursprung in vorgotische

zeit zurückreicht. Darauf geht auch das hier regelmässig auftretende ht zurück; vgl. § 81. Ebenso ist  $br\hat{a}hta$  (§ 208) zu beurteilen.

Anm. 2. Vgl. auch kaupatjan § 187 a. 1, welches aber das i impart. pt. hat.

Anm. 3. Das part. wa'urhts ist nur in dem compos. handuwa'urhts  $\chi \epsilon \iota \varrho o \pi o \iota \eta \tau \acute{o} \varsigma$  belegt, ausserdem in den adj. uswa'urhts gerecht und frawa\'urhts sündig.

# Cap. VI. Adverbia und partikeln.

#### 1. Adverbia.

 $\S$  210. Adverbia der art und weise werden von adjectiven gebildet. a) Die häufigste bildungsweise ist die mittelst des suffixes -ba, welches an den stammauslautenden vocal des adjectivs angehängt wird.

Also von a-stämmen (§ 123. 124) z. b. ubilaba böse, baírhtaba glänzend, von ja-stämmen (§ 125 ff.) sunjaba wahr. — Auch die ursprünglichen i- und u-stämme (§ 129—131) zeigen hier noch ihren wahren stammausgang, z. b. analaugniba verborgen, unanasiuniba unsichtbar, arniba sicher, gatêmiba geziemend; harduba hart, manwuba bereit, glaggwuba genau.

Anm. 1. Je einmal findet sich a statt u in hardaba 2. Cor. 13, 10, (cod. A, harduba B), glaggwaba Luc. 15, 8 (s. § 131 a. 2). — Vgl. brôþralubô A, § 88° a. 2.

- § 211. Adjectivadverbien werden aber auch sehr oft gebildet b) durch das suffix -ô, welches den stammauslautenden vocal in sich schliesst, z. b. galeikô ähnlich, ûhteigô zu rechter zeit, þiubjô heimlich, glaggwô genau (neben glaggwuba), sniumundô eilig.
- Anm. 1. Die gleiche adverbialendung auch in auftô etwa, sprautó schnell, missô wechselseitig, sundrô besonders, unwêniggô unverhofft, ufarô darüber, undarô unter (nur praep.), aftarô hinten, von hinten.
- Anm. 2. In swarê (vergebens, umsonst) erscheint eine endung -ê, die sonst noch bei adv. des orts (§ 213) und der zeit (simlê § 214 a. 1) auftritt, ferner in den conjunct. swê, untê, þandê (§ 218 i. k.), vgl. § 7f., Grienb. 123; Kuhns zs. 50, 141.

Anm. 3. Zu gôps (gut) gehört als adv. waila (s. § 20, 3).

- § 212. Der comparativ hat eine adverbialform entwickelt, welche ohne weitere endung nur auf das comparativsuffix (-iz), -is ausgeht, z. b. háuhis höher, áiris früher, mais mehr, haldis mehr, framis weiter, nêhis näher.
- Anm. 1. Vgl. dazu lat. magis. Die erhaltung des -is ist nicht überall lautgesetzlich; z. t. liegen neubildungen vor: die lautgesetzliche form neben äirs wohl in äir Mc. 1, 35 (Kuhns zs. 50, 218).
- Anm. 2. Ohne das i des suffixes: mins (§ 78 a. 1) weniger, wairs schlimmer, pana-seips weiter, mehr.
- Anm. 3. Mit dem comparativsuffix - $\hat{o}s$  erscheinen  $sniumund\hat{o}s$  eiliger,  $aljaleik\hat{o}s$  anders.
- Anm. 4. Als adverbia des superlativs kommen vor die neutralformen frumist zuerst, maist aufs meiste, aftumist am letzten.
- § 213. Adverbia des orts werden gebildet auf die frage wohin? entweder ohne suffix oder mit den suffixen -b (-d) und - $dr\hat{e}$ , auf die frage wo? mit den suffixen -r und -a, auf die frage woher? mit den suffixen - $br\hat{o}$  und -ana.
- Anm. 1. Von pronominalstämmen sind auf diese weise gebildet die correlativa:

hab, hadrê wohin?
[bab] (badei dahin wo)
jaind, jaindrê dorthin
aljab anderswohin
hidrê hierher

har wo har da jainar dort aljar anderswo hêr hier kaþrô woherþaþrô daherjainþrô dortheraljaþrô anderswoherþaþrô von hier

- Anm. 2. Andere beispiele sind: a) wohin? dalaþ abwärts, samaþ zusammen, iup aufwärts, ût hinaus, inn hinein, nêh in die nähe. b) wo? dalaþa unten, iupa oben, ût aussen, inna innen, nêha nahe, faírra fern, afta hinten. c) woher? dalaþrô von unten, iupaþrô und iupana von oben, útaþrô und ûtana von aussen, innaþrô und innana von innen, allaþrô von allen seiten, faírraþrô von ferne, aftana von hinten, hindana von hinten, jenseit. Zu þaþrô von hier vgl. Kuhns zs. 55, 136 f.
- § 214. Adverbia der zeit werden meist durch casus von substantiven gebildet, z. b. gistradagis morgen, himma daga heute, du maúrgina morgen, ni aiw niemals (acc. von aiws zeit), framwigis fortwährend.
- Anm. 1. Einfache zeitadverbien sind folgende: nu jetzt, ju schon, áir früh, simlé einst, suns bald, naúh noch, ufta oft, anaks plötzlich, aftra wiederum; von pronominalstämmen: þan damals, han wann? irgendwann, suman einst.

- § 215. Auch ausser den in § 214 erwähnten werden nominale casus als adverbia gebraucht, z. b. landis über land, fernerhin, allis überhaupt, andwairbis gegenüber (nur praep.), sunja und bi sunjai wahrhaftig, bisunjanê ringsum (Bethge s. 601, Grienb. 49 f.).
- § 216. Frage und antwort (verneinung) werden meist von adverbialen partikeln begleitet. Bei der frage finden sich -u (niu nicht? § 18 a. 2); an, nuh denn? ibai ob, jau (ja-u § 25 a. 4) ob, pau etwa. - Affirmativpartikeln sind ja, jai ja, wahrlich! negativpartikel nê nein! Allein stehen diese aber selten als antwort. Gewöhnlich wird das verbum der frage wiederholt. Negation im satze ist ni nicht.
- Anm. 1. Die fragepartikel -u tritt enklitisch an das erste wort des satzes, z. b. skuldu ist kaisaragild giban? Mc. 12, 14. Bei verbalen zusammensetzungen mit praefix tritt u unmittelbar an dieses, z. b. gaulaubjuts hatei magjau þata taujan? Mt. 9, 28. Vgl. § 15, a. 1, § 25 a. 4.

# 2. Praepositionen und praefixe.

- § 217. Als praepositionen werden folgende wörter gebraucht: a) Mit dem dativ: alja ausser, af von, du zu, mih mit, us aus, faúra vor, fram von, nêha nahe bei, faírra fern von, undarô unter, andwairbis gegenüber.
- b) Mit dem accusativ: and längs, pairh durch, inuh, inu (§ 62 a. 4) ohne; undar unter, wipra gegen, faúr vor, für.
- c) Mit dem dativ und accusativ: ana an, auf, at bei, zu, c. acc. auf (zeitlich), afar nach, bi bei, um, an, hindar hinter, und m. dat. um, für, m. acc. bis zu, uf unter, ufar über.
  - d) Mit dem genetiv und dativ: ufarô über.
- e) Mit dem genetiv, dativ und accusativ: in m. gen. wegen, m. dat. acc. in, nach, auf.
- Anm. 1. Mit dem gen. werden in praepositioneller weise verbunden die adverbia: ûtabrô, ûtana, hindana, innana (§ 213 a. 2).
- § 217 a. Als praefixe in verbaler und nominaler zusammensetzung erscheinen von diesen praepositionen folgende: af, afar, ana, and (nominal auch anda), at (nominal selten), bi, faúr, faúra, hindar (selten), in, uf, ufar, us, wiþra (selten). Nur verbale zusammensetzungen bilden: du (selten), pairh, und, nur nominale: fram, inn, inna, mip, undar.

Ausserdem kommen nur in zusammensetzungen vor folgende praefixe: dis- (selten nominal), fair- (nominal nur fairweitl), fra-, ga- und twis- (nur twisstandan und twisstass). Nur verbal sind in je einem falle belegt die praefixe tuz- (tuzwêrjan) und unpa- (unpapliuhan), nur nominal das negativpraefix un-

Anm. 1. Bei nominalen zusammensetzungen trifft der hauptton das praefix (z. b. ánda-nêms angenehm, in-kilþô schwanger, ús-haista dürftig). Auch die mit ga- gebildeten nomina müssen ursprünglich dieser regel gefolgt sein (vgl. Kuhns zs. 26, 68 ff.) und es liegt nahe, aus wörtern wie gagaleikôn sich gleichstellen, gagawairþnan sich versöhnen u. a. auf die betonung der stammwörter als gáleiks, gáwairþi zu schliessen. Es ist jedoch nicht festzustellen, inwieweit zur zeit des Wulfila die in den übrigen altgermanischen sprachen durchgeführte proklise des nominalpraefixes ga- schon sich geltend machte; für betonung des ga- noch in dieser zeit Streitberg § 36, 2, § 231. — Vgl. auch Michels, Germanica (s. unten a. 2).

Anm. 2. Die verbalzusammensetzungen haben in den übrigen germanischen sprachen den ton auf dem verbum, das praefix steht in proklise. Die gotischen verbalpraefixe sind noch selbständiger und nicht so fest mit dem verbum verwachsen. Das zeigen schreibungen wie atist (§ 1 a. 1) und worttrennungen wie ga-swalt (§ 1 a. 5), vor allem aber die trennung des praefixes durch enklitica, wie uz-uh-hôf und erhob Joh. 11, 41 (zu ushafjan), us-nu-gibib gebt nun Luc. 20, 25 (zu usgiban), ga-u-laubjats (\$ 216 a. 1) (zu galaubjan), ga-u-ha-sêhi ob er etwas sähe? Mc. 8, 23 (zu gasaihan). Doch ist daraus nicht zu schliessen, dass das praefix den hauptton getragen habe: es konnte sehr wol proklitisch sein, wenn es unmittelbar vor dem verb stand (z. b. usháfjan); wenn dagegen ein enklitisches wort sich daran anlehnte, so musste es einen wortaccent haben, der aber nicht stärker zu sein brauchte als der des verbs (nebenaccent im satze); also ùzuh-hô'f. Das praefix stand also nicht anders — auch in seiner trennbarkeit vom hauptworte - als die proklitische praeposition, also z. b. us hímina, aber ùzuh hímina (Mc. 11, 30), wie nhd. am háuse, aber àn dem hause. - Vgl. hierzu Grundr. I, 388 ff.; Streitberg § 231; Wrede-Heyne § 83 ff.; Anz. fda. 32, 6 f; A. Meillet, enclise et proclise (Mém. de la soc. de linguistique 15, 95 ff.); IF. 24, 174 f.; 30, 248; V. Michels, Germanica (Sievers-festschrift 1925), s. 63 ff.

# 2. Conjunctionen.

§ 218. a) Copulative: jah und, auch, -uh und (vgl. § 24 a. 2), nih und nicht. b) Disjunctive: aiþþau oder, andizuh — aiþþau entweder — oder, jaþþê — jaþþê sei es dass — oder, þau (þáuh) oder. c) Adversative: iþ, þan, aþþan, akei aber, ak sondern. d) Causale: allis, auk, untê, raíhtis denn weil. e) Conclusive: þanuh, þaruh, eiþan, nu,

nuh, pannu, nunu nun, daher, also. f) Conditionale: jabai wenn, niba, nibai wenn nicht (§ 10 a. 2). g) Concessive: páuhjabai wenn auch, swêpáuh zwar, doch. h) Finale: ei, patei, pêei, pei dass, ei, swaei, swaswê so dass, ibai (iba) dass nicht. i) Comparative: waiwa wie? swê wie, swaswê so wie, pau (páuh) als. k) Temporale: swê als, da, pan, pandê wenn, so lange als, bipê, mippanei während, sunsei sobald als, faúrpizei bevor, untê, und patei, pandê bis, bis dass, so lange als.

Anm. 1. Manche dieser conjunctionen werden auch als adverbia gebraucht, z. t. lassen sie noch in der form ihren adverbialen ursprung erkennen, z. b. allis, raihtis, faurhizei (faurhis adv. zuvor).

Anm. 2. Die enklitische conditionalpartikel -ba (Grienb. 41) ist nur éinmal belegt: gabadauþniþ 'wenn er stirbt' Joh. 11, 25 (zu gadauþnan, vgl. § 217ª a. 2).

# 4. Interjectionen.

§ 219. ô o! ei! wai wehe! sai siehe! ecce! — Interjectionell in der bedeutung: her! hierher! wird gebraucht, mit nach dem numerus unterschiedenen formen, sing. hiri, du. hirjats, plur. hirjip (vgl. § 20 a. 1, § 187 a. 4).

Anm. 1. sai (ahd. sē) siehe! ist mit saihan 'sehen' wol erst volksetymologisch in berührung getreten: es übersetzt in den meisten fällen griech. ἴδε, ἰδού. Vgl. Beitr. 8, 311; Grienb. 177ff.: Brugmann, Demonstrativpronomina (Abh. d. Sächs. ges. 1904) s. 28. 62; Wiss. beihefte d. sprachvereins V, 36 s. 177; Kuhns zs. 52, 117f.

# Anhang.

Vgl. Grundr. I', 407—416. (Geschichte der got. sprache von E. Sievers), I', 497—517 (von F. Kluge); neuausgabe des Grundrisses in einzelbänden I, 1 (M. H. Jellinek, Geschichte der got. sprache, 1926); II', 1, 65—70 (Gotische litertur von E. Sievers), II', 1—28 (von W. Streiberg); Streitberg, got. elementarbuch § 1—17 (einleitung) und Streitberg, die got. bibel 1, XIII—XLVI.

§ 220. Die Goten.

- a) Die gotische sprache ist die sprache des Gotenvolks (Gut-piuda), welches in den beiden grossen stämmen der Ostgoten und Westgoten zur zeit der völkerwanderung eine geschichtliche rolle gespielt hat. Mit dem falle des Ostgotenreichs in Italien und des Westgotenreichs in Spanien ging auch die gotische nation unter. Nur ein versprengter rest der Goten hat sich mit bewahrung seiner sprache bis zum beginn der neuzeit in der Krim gehalten (Krimgoten).
- Anm. 1. Der Gotenname ist in gotischer form mit t anzusetzen (\*Gutans und \*Gutôs) und nicht mit p, wie Kremer (Beitr. 8, 447) nach J. Grimm annehmen will. Ueber form, flexion und etymologie des Gotennamens vgl. Zs. fda. 9, 243 f.; Grundr. I¹, 407; Wrede, Ostg. 44 ff.; Beitr. 17, 178 ff. (Axel Erdmann, om folknamen Götar och Goter, Stockholm 1891 (vgl. Litbl. 1894, 249); Zs. fdph. 30, 477; Collitz, der name der Goten bei Griechen und Römern (Journ. of germanic Philol. 1, 220 ff.); Grundr. III², 817 f.; Grienb. 101 ff. (dazu Jahresbericht 1900 s. 30); Streitberg § 5 anm.; Zs. fd. wortf. 12, 111 ff.; M. Schönfeld, wörterbuch der altgerm. personenund völkernamen (1911) s. 120 ff.; Jell. § 1.
- Anm. 2. Die seit Jordanes übliche auffassung der namen lat. Austro-Ostrogot(h)ae, -i und Wisigot(h)ae, -i als Ostgoten und Westgoten dürfte nur hinsichtlich des ersteren richtig sein: der name der Wisigothae, welche früher einfach Vesi, Visi heissen, hat ursprünglich mit 'westen' nichts zu tun. Vgl. IF. 4,300 ff.; Zs. fd. wortf. 8,334 ff.; Kuhns zs. 42,330 f.; Schönfeld, wörterbuch d. altgerm. pers.- und völkernamen s. 38 f., 267 f.

Anm. 3. Ueber die Krimgoten und die reste ihrer sprache s. Zs. fda. 1,845-366; W. Tomaschek, die Goten in Taurien, Wien 1881; Beitr. 11,563f.; F. Braun, die letzten schicksale der Krimgoten. Programm

- St. Petersburg 1890 (vgl. Anz. fda. 17, 167 f.); R. Loewe, die reste der Germanen am schwarzen meere. Halle 1896 (vgl. Jahresbericht 1897 s. 175, 1898 s. 30); Grundr. I², 515—517; Beitr. 26, 313 ff. 561 ff.; Loewe, die Krimgotenfrage IF. 13, 1—84 (dazu Jahresbericht 1902, 34 f.); L. Schmidt, Gesch. d. deutschen stämme (s. anm. 4) I, 1 s. 64; Edw. Schröder, Busbecqs krimgot. vocabular (Göttinger nachrichten, phil. hist. kl. 1910, 1); Kisch, korresp.-bl. f. siebenbürg. landeskunde 48, 1 ff.; Siebs, Beitr. 46, 170 ff.; Jell. § 5. 16. 77. 109. 175. 192 anm.
- b) Das Gotenvolk gehörte zu einer gruppe germanischer völkerschaften, welche man nach ihm auch die 'gotische gruppe' zu nennen pflegt. Daneben wird für sie der name 'Wandilier' gebraucht (nach Plinius, nat. hist. IV, 99). Die wichtigsten derselben sind, ausser den Goten, die Gepiden, Wandalen, Burgundionen, Heruler, Rugier und Skiren. Sie sassen im anfang unserer zeitrechnung östlich von der Elbe bis zur Weichsel. Ihre sprachen waren nahe verwandt; doch sind, vom gotischen abgesehen, die erhaltenen sprachreste nur spärlich, fast nur aus eigennamen bestehend.
- Anm. 4. Ueber die 'Wandilier' vgl. F. Wrede, über die sprache der Wandalen, Strassburg 1886 (QF. 59) s. 3 ff.; R. Much, Goten und Ingvaeonen (Beitr. 17, 178-221); O. Bremer, ethnographie der germ. stämme, Grundr. III 2, 819 ff.; Ludw. Schmidt, Geschichte der Wandalen, Leipzig 1901 (vgl. bes. s. 5 f.), dazu rec. Anz. fda. 31, 102 ff.; Ders., Geschichte der deutschen stämme bis zum ausgange der völkerwanderung. I. Abt. 1. 2. 3. (= Sieglins Quellen und forschungen z. alten gesch. u. geogr. heft 7. 10. 12). Berlin 1904/7; Ders., Allgemeine geschichte der german. völker bis zur mitte des 6. jahrhunderts, München u. Berlin 1909; E. Blume, die german. stämme und die kulturen zwischen Oder und Passarge zur römischen kaiserzeit I. II Würzburg 1909. 1915 (= Mannus-bibliothek 8 u. 14); Schönfeld, artikel 'Goti' in Paulys realencyclopädie, hg. von W. Kroll, Suppl. III (1918) s. 797-845 (dazu Grienberger Indg. anz. 40, 32 ff.); F. Kauffmann, Deutsche altertumskunde (II, 1923) § 86 ff.; T. E. Karsten, Die Germanen (Grundr., neuausgabe in einzelbänden IX, 1928) s. 215 ff.; Jell. § 10. — Speziell über die christianisierung dieser völkergruppe s. die artikel von H. v. Schubert, 'Arianismus' (Hoops, Reallex. der germ. altertumskunde 1, 119 ff.) und 'bekehrungsgeschichte' (ebd. s. 219 ff.); J. Mansion, Les origines du Christianisme chez les Gots, Analecta Bollandiana 33 (1914) s. 1-30; Jell. § 6f. - Für 'gotisch' als gesammtbezeichnung der völkergruppe tritt ein Fr. Kauffmann, Zs. fdph. 33, 1-5. Vielfach wird auch in neuerer zeit die bezeichnung 'Ostgermanen' (im engern sinne, vgl. anm. 6) für die gotische gruppe angewendet.
- c) Die gotische oder wandilische völkergruppe fassen wir mit den skandinavischen völkern zusammen als Ostgermanen,

denen die übrigen Germanen als Westgermanen gegenüberstehen.

Anm. 5. Zur einteilung der Germanen in Ostgermanen und Westgermanen vgl. H. Zimmer, 'ostgermanisch und westgermanisch' in der Zs. fda. 19, 393 ff.; Beitr. 9, 546 ff.; Grundr. I², 420 ff., 521 f.; Kossinna, die ethnologische stellung der Ostgermanen IF. 7, 276 ff., vgl. Brate, zs. fd. wortf. 12, 111 ff.); Grundr. III², 809 ff.; R. Loewe, Die ethnische und sprachliche gliederung der Germanen, Halle 1899 (rec. Litbl. 1901, s. 97 ff.); Schulze, Kuhns zs. 41, 320 f. Jell. § 8 ff.

Anm. 6. Die engere zusammengehörigkeit der gotischen gruppe mit den Skandinaviern ist ethnologisch gut begründet. Auch sprachlich sind die beiden zweige unter sich näher verwandt, als mit den Westgermanen. Da jedoch infolge der frühen trennung die unterschiede mehr in die augen fallen als das gemeinsame, so stellt man jetzt auch Nordgermanen und Ostgermanen (im engern sinne; vgl. anm. 4) als selbständige gruppen den Westgermanen gegenüber.

## § 221. Quellen der gotischen sprache.

Wir kennen die gotische sprache aus den fragmenten der bibelübersetzung, welche mit sicherheit dem bischof Wulfila (oder Ulfila; vgl. Bernhardt, Vulfila s. VII; Anz. fda. 14, 285; Kuhns zs. 36, 257 ff.; Grundr. II², s. 4⁵; Streitberg § 8 a. 1; Schröder, Ulfila, Bezzenb. festschrift s. 132 ff.; V. Gardthausen, Beitr. 48, 448; Jell. § 7) zugeschrieben wird. Wulfila wurde geboren 311 und starb 382 oder 383 n. Chr. Er wurde 341 zum bischof geweiht und war während der letzten 33 jahre seines lebens bischof des teiles der Westgoten, welcher unter seiner führung vor der verfolgung der heidnischen volksgenossen über die Donau floh und von Constantius in Mösien wohnsitze erhielt (Moesogoten oder Goti minores). — Die fragmente der bibelübersetzung sind uns in folgenden handschriften überliefert:

1. Codex argenteus zu Upsala. Der codex enthielt auf 330 blättern die vier evangelien in der reihenfolge Matthäus, Johannes, Lucas, Marcus. Davon sind noch erhalten 187 bl. Das evangelium Lucae zeigt vielfach vom normalen abweichende jüngere sprachformen (vgl. §§ 7 a. 2, 14 a. 3, 56 a. 1, 62 a. 3, 67 a. 2, 74 a. 1, 88° a. 2, 105 a. 2, 204 a. 1, 210 a. 1; vielleicht einfluss des dialects der ostgot. schreiber: Wrede, Ostg. 200 f.; vgl. Zs. fdph. 31, 93 ff.; 43, 30 f.; Kuhns zs. 47, 84 ff.). — Facsimileausgabe: Codex argenteus Upsaliensis jussu senatus universitatis phototypice editus. Upsaliae 1927.

- 2. Codex Carolinus, ein codex rescriptus in Wolfenbüttel, welcher stücke aus dem 11.—15. capitel des Römerbriefs enthält. Dem gotischen texte steht der lateinische zur seite (abgedruckt bei Streitb.). Ueber die facsimileausgabe von Hans Henning (1914) s. Anz. fda. 37, 146.
- 3. Codices Ambrosiani, fünf fragmente (codices rescripti) auf der Ambrosianischen bibliothek in Mailand, hauptsächlich die paulinischen briefe enthaltend. Und zwar:
  - Cod. A enthält auf 95 blättern fragmente der briefe an die Römer, Corinther, Epheser, Galater, Philipper, Colosser, Thessalonicher, Timotheus, Titus, Philemon; ausserdem ein bruchstück eines gotischen kalenders.
  - Cod. B enthält auf 77 blättern den zweiten brief an die Corinther ganz, sodann fragmente der briefe an die Corinther I, Epheser, Galater, Philipper, Colosser, Thessalonicher, Timotheus, Titus. Cod. A und cod. B decken sich ihrem inhalte nach teilweise, was für die kritik des textes von wichtigkeit ist. Vgl. Zs. fdph. 5, 186 ff.; 30, 433 ff.
  - Cod. C. Zwei blätter mit bruchstücken aus Matth. 25-27.
  - Cod. D. Drei blätter mit bruchstücken aus dem alten testament, und zwar aus cap. 5—7 des Nehemias.
  - Cod E. Acht blätter, von denen jedoch drei in Rom auf der Vaticana befindlich, enthaltend die bruchstücke einer erklärung des Johannesevangeliums, welche von ihrem herausgeber Massmann Skeireins aiwaggêljôns pairh Iôhannên genannt wurden und deshalb noch jetzt als Skeireins citiert werden. Vgl. § 222 a. 2.
- 4. Codex Taurinensis, vier sehr beschädigte blätter in der Turiner universitätsbibliothek mit spärlichen stücken aus den Galater- und Colosserbriefen, welche auch schon in cod. B enthalten sind (Germ. 13, 271 ff.). Die blätter gehören zu cod. Ambr. A.
- 5. Codex Gissensis, pergamentdoppelblatt, sehr spärliche reste einer lateinisch-gotischen evangelienbilingue enthaltend. Das bruchstück stammt aus Aegypten und gehört jetzt der universitätsbibliothek in Giessen. Es überliefert

einige worte aus Luc. 23. 24. Veröffentlicht zuerst 1910 von P. Glaue u. K. Helm (zs. f. neutestamentl. wissenschaft 11, 1—38), sodann von Streitberg (gotische bibel 2, s. IX—XIV). Vgl. auch Zs. fdph. 43, 379 ff.

6. Einige worte und zahlzeichen aus Genesis 5 in der Salzburg-Wiener hs., gedruckt bei Streitb. s. 475 ff. (vgl. § 1 a. 6, § 2 a. 2).

Anm. 1. Ueber Wulfila vgl. Waitz, über das leben und die lehre des Ulfila (Hannover 1840); Bessell, über das leben Ulfilas (Göttingen 1860); G. Kauffmann, 'kritische untersuchung der quellen zur geschichte Ulfilas' in der zs. fda. 27, 193 ff.; Kögel, Gesch. d. dtsch. litt. I, 1, 182; F. Vogt, 'Wulfila' in der Allg. deutschen biographie 44, 270 ff.; Streitberg, Grundr. II 2, 4 ff.; Streitberg § 6 ff.; Streitberg, artikel 'Wulfila' in Hoops Reallexikon 4 (1919) s. 565-72. - H. Böhmer-Romundt, ein neues werk des Wulfila? N. Jahrbücher für d. klass. altert. (1903) 11, 272 ff., ders., über den literarischen nachlass des Wulfila und s. schule (Zeitschr. f. wissensch. theol. 46, 233 ff., 361 ff.); R. Henning, ein Ulfilasstempel (Zs. fda. 49, 146 ff.); vgl. dazu Beitr. 38, 564 f.; Indog. Jahrbuch 2, 130. — Ueber das todesjahr des W. vgl. noch Beitr. 20, 302 ff., 21, 247 ff., 22, 567 ff.; Anz. fda. 28, 199ff.; Zs. fdph. 34, 521; Streitberg § 8 anm. 1; Beitr. 39, 376 ff.; Zs. fda. 55, 76 ff.; Boumann, Tijdschr. voor nederl. taal- en letterkunde 38, 165 ff. - Ueber den Arianismus des W. s. Beitr. 22, 158 ff.; 571 ff.; Zs. fdph. 30, 93 ff.; Zs. fda. 42, 291 ff., 309 ff. und besonders: Fr. Kauffmann, Aus der schule des Wulfila: Auxentii Dorostorensis epistula de fide vita et obitu Wulfilae im zusammenhang der dissertatio Maximini contra Ambrosium herausgegeben (Texte und untersuchungen zur altgerm. religionsgeschichte Bd. I) Strassburg 1899; Anz. fda. 28, 190—213 (vgl. 29, 167); Zs. fdph. 34, 517—24; Streitb. zu Phil. 2,6; Streitberg § 9; Zs. fda. 55,76 ff. - Abdruck der quellen über W. bei Streitb. XIII-XXV.

Anm. 2. Weiteres über die got. handschriften siehe bei Bernhardt s. XXXIX ff., Streitb. s. XXV ff.; zur geschichte des cod. arg. vgl. noch Schulte, 'Gotthica minora' in der Zs. fda. 23.51. 318 und 24, 324 ff.; ferner J. Peters, Germ. 30, 314 f.; Zentralblatt f. bibliothekswesen 28, 544 ff. Jell. § 11 ff.; Svedberg och Nordlund, Fotografisk undersökning av Codex argenteus, Uppsala Univ. årsskrift 1918 I.

Ueber die alttestamentlichen stücke aus Nehemia vgl. Zs. fdph. 29,312 ff.; E. Langner, die got. Nehemiafragmente (Programm) Sprottau 1903; — über die worte aus Gen. 5 s. Zs. fdph. 29,318 ff.; A. Kisch, versuch einer neuen erklärung der in der Alcuinhs. Nr. 795 der hofbibl. in Wien enthalten got. fragmente (Programm) Prag-Neustadt 1902. — Joh. Mühlau, zur frage nach der got. psalmenübersetzung (Diss.) Kiel 1904.

Ueber das verhältnis der got. bibel zu ihren quellen vgl. Fr. Kauffmann, 'beiträge zur quellenkritik der got. bibelübersetzung' (Zs. fdph. 29, 306 ff.; 30, 145 ff.; 31, 178 ff.; 32, 305 ff.; 35, 433 ff.; 43, 401 ff.); dazu

Grundr. II <sup>2</sup>, 23 ff.; F. Wrede, Anz. fda. 29, 329 ff.; Wrede-Heyne s. IX f. XXIII f.; Streitb. s. XXXI ff.; P. Odefey, das gotische Lucasevangelium (Kieler diss.) Flensburg 1908; Streitberg § 12 und die controverse zwischen Jülicher und Kauffmann: Zs. fda. 52, 365 ff., 53, 369 ff., 56, 249 ff.; Zs. fdph. 43, 118 ff., 401 ff.; Wrede-Heyne s. IX f.; Streitberg in Hoops Reallex. 4, 570 f.; W. Linke, Das gotische Markusevangelium (Diss.) Berlin 1920; G. W. S. Friedrichsen, The gothic version of the gospels. A. study in style and textual history. Oxford 1926. — Vgl. auch unter § 224 die arbeiten über die übersetzungstechnik des Wulfila von Curme, Kapteijn, Stolzenburg und Kauffmann, sowie die arbeiten zur synonymik § 223 a. 5.

Anm. 3. Ausser der bibelübersetzung (und Skeireins) gibt es nur ganz unbedeutende gotische sprachdenkmäler. Vgl. über dieselben die abhandlung von Massmann, 'Gotthica minora' in der Zs. fda. 1, 294-393, die aufzählung in der einleitung von Wrede-Heyne's Ulfilas und Streitberg § 15 f. - Die wichtigsten sind zwei lateinische verkaufsurkunden mit gotischen unterschriften aus Neapel und Arezzo (zum text vgl. Anz. fda. 29, 337; Zs. fdph. 48, 269) und das oben bei cod. A erwähnte fragment eines gotischen kalenders (vgl. Achelis, Zs. f. neutestamentl. wissensch. 1, 308 ff.; R. Loewe, der got. kalender, Zs. fda. 59, 245 ff.; Friedrichsen, notes on the gothic calender, mod. language review 22,90 ff.); beide stücke sind in den ausgaben des Wulfila mit abgedruckt. — Zum epigramm der lateinischen anthologie 'de conviviis barbaris' vgl. jetzt noch Anz. fda. 25, 103 ff.; Beitr. 29, 339 ff. — Ueber gotische runeninschriften s. Wimmer, Die runenschrift (1887) s. 62 f.; R. Henning, die deutschen runendenkmäler, Strassburg 1889 (dazu Zs. fdph. 23, 254 ff,; Wimmer, de tyske runemindesmærker, Aarb. f. nord. oldk. og hist. 1894, 1 ff.). Die wichtigste inschrift ist die des Bukarester ringes ('goldring von Pietroassa' Henning 27 ff.): gutaniowi hailag. Vgl. Archiv f. nord. filol. 14,125 ff.; Neuphilolog. Mitteilungen 1904, 165 f.; IF. 26, 203 ff.; IF. anz. 40, 39.

Anm. 4. Die zahlreichen got. eigennamen, welche in griechischen und noch mehr in lateinischen quellen vorliegen, sind verwertet von Dietrich. (ausspr.), Bezzenberger, über die A-reihe der got. sprache, Göttingen 1874 s. 7 ff., Kremer, Beitr. 8, 445 ff. Eine monographische behandlung der ostgot. namen gab F. Wrede, über die sprache der Ostgosten in Italien, Strassburg 1891 (Q. 68); vgl. dazu Litbl. 1891, 333; Schönfeld (s. § 220 a. 1); Anz. fda. 18, 43 ff., 309 ff.; Zs. fdph. 31, 94 ff.; Loewe, Beitr. 47, 407 ff.: — Meyer-Lübke, die altportugiesischen personennamen germanischen ursprungs (102 s. in: Sitzungsbericht d. Wiener akad. 149) Wien 1904; dazu vgl. IF. Anz. 21, 26 ff.; Zs. fdph. 37, 541—560.

# § 222. Ausgaben.

Der erste druck des codex argenteus ist der von Fr. Junius, Dortrecht 1665. Die sämmtlichen älteren ausgaben (die titel s. in Bernhardts Vulfila s. LXIII f.; vgl. auch v. Bahder, die deutsche philologie, Paderborn 1883, s. 44 ff.) haben nur noch historischen wert. Jetzt sind für das studium der gotischen sprache von wichtigkeit folgende ausgaben:

- a) Die grosse ausgabe des Ulfilas von v. d. Gabelentz und Löbe, welche 1843—1846 in drei quartbänden erschien. Ist auch der im ersten bande befindliche text veraltet, so ist doch das wörterbuch (band II, 1) und besonders die grammatik (band II, 2) durch ihre reichhaltigen zusammenstellungen von hohem werte.
- b) Für die feststellung der handschriftlichen überlieferung sind wichtig die lesungen von Andreas Uppström, nach welchen er genaue textabdrücke veranstaltete (vollständige titel s. bei v. Bahder a. a. o.): cod. argenteus Upsala 1854, Decem codicis argentei rediviva folia Upsala 1857, Fragmenta gotica selecta 1861, Codices gotici ambrosiani 1864—1868. (Dazu nun die lesungen Brauns bei Streitb.<sup>2</sup> I, 481 ff. und O. v. Friesen, Om läsningen av codices Ambrosiani. Festskrift tillägnad Uppsala universitätet 1927).
- c) Einen kritisch hergestellten text mit kritisch-exegetischen anmerkungen und beifügung des griech. textes gibt die ausgabe von E. Bernhardt: Vulfila oder die gotische bibel. Halle 1875. Vgl. dazu Zs. fdph. 7, 103 ff.; Germ. 21, 83 ff.
- d) Handausgabe des Wulfila (ohne griech. text) mit glossar und grammatik, zuerst von F. L. Stamm (1858) bearbeitet, seit der 3. auflage (1865) von M. Heyne, seit der 9. auflage von M. Heyne und F. Wrede herausgegeben: 9. auflage. Paderborn 1896 (vgl. IF. 7, Anz. 250; Zs. fdph. 31, 90 ff.). 10. auflage 1903 (vgl. Anz. fda. 29, 329 ff.). Seit der 11. auflage 1908 unter dem titel: 'Stamm-Heyne's Ulfilas, oder die uns erhaltenen denkmäler der got. sprache. Text, grammatik, wörterbuch neu herausgegeben von Ferd. Wrede' (vgl. Anz. fda. 32, 6 ff.). Jetzt 13. 14. aufl. 1921.
- e) Neue kritische ausgabe von W. Streitberg: 'Die gotische bibel. 1. teil: der gotische text und seine griechische vorlage, mit einleitung, lesarten und quellennachweisen, sowie den kleineren denkmälern als anhang.' Heidelberg 1908; zweite, verbesserte aufl. 1919. 2. teil: Gotisch-griechisch-deutsches wöterbuch. Heidelberg 1910. Vollständigste ausgabe mit griech. text der recension von Konstantinopel, parallelabdruck

der mehrfach überlieferten gotischen stücke und kritischexegetischen anmerkungen, wichtig vor allem durch verwertung neuer lesungen der codices Ambros. durch W. Braun, wodurch Uppströms text vielfach berichtigt wird. Vgl. Litbl. 1908, s. 325 ff.; Wrede-Heyne s. XIf. Der zweite teil enthält (ausser nachträgen zum 1. bande, vgl. § 221, 5) das beste gotische handwörterbuch, welches durch reiche stellenangaben und genaue anführung der griechischen entsprechungen ein für die meisten zwecke ausreichendes hülfsmittel bietet.

Anm. 1. Andere neuere textausgaben sind: a) die von Bernhardt Halle 1884 (textabdruck seiner grösseren ausgabe mit kurzem glossar; vgl. dazu Zs. fdph. 17, 249 ff.). b) The first germanic bible translated from the Greek by the Gothic bishop Ulfila . . . . ed. with an introduction, a syntax, and a glossary by G. H. Balg. Milwaukee (und Halle) 1891 (vgl. Anz. fda. 22, 89).

Anm. 2. Die Skeireins (vgl. § 221, 3 cod. E; Streitberg § 14) ist in den ausgaben des Wulfila mit enthalten. Neucollation der Mailänder blätter von W. Braun, Zs. fdph. 31, 429 ff. Neue separatausgaben a) von E. Dietrich: 'Die bruchstücke der Skeireins herausgegeben und erklärt' (Texte und untersuch. zur altgerm. religionsgeschichte. Texte 2. Bd.) Strassburg 1903. Vgl. dazu Litbl. 1903, 193 ff.; Anz. fda. 29, 281 ff.; Zs. fdph. 38, 382 ff. b) von Ernst A. Kock: 'Die Skeireins'. Text nebst übersetzung und anmerkungen. Lund und Leipzig (1913). Vgl. dazu Anz. fda. 38, 27 ff. — S. auch Ehrismann und Lenk, unter § 224.

# § 223. Hülfsmittel zur laut- und wortlehre.

## I. Laut- und flexionslehre.

- a) Die gotische grammatik von v. d. Gabelentz und Löbe (s. § 222 a).
- b) Leo Meyer, Die gotische sprache. Berlin 1869. Sprachvergleichende behandlung der gotischen lautlehre mit vollständigem material.
- c) Die behandlung der gotischen lautlehre in Holtzmanns altdeutscher grammatik. Leipzig 1870.
- d) Ferd. Wrede in Wrede-Heyne Ulfilas (s. § 222d), s. 283-375.
- e) W. Wilmanns, Deutsche grammatik, I<sup>3</sup> Lautlehre (1911), II<sup>2</sup> Wortbildung (1899), III, 1, 2 Flexion, Strassburg 1906, 1909.
- f) Wilh. Streitberg, Gotisches elementarbuch. Heidelberg 1897; 5./6. aufl. 1920 (vgl. Litbl. 43, 162 ff.).

- g) R. Bethge in: Laut- und formenlehre der altgermanischen dialekte, hrsg. von F. Dieter. Leipzig 1900.
- h) Jos. Wright, Grammar of the gothic language. Oxford 1910.
- i) Friedr. Kluge, Die elemente des gotischen. Strassburg 1911.
  - k) A. G. van Hamel, Gotisch handboek. Haarlem 1923.
- 1) M. H. Jellinek, Geschichte der gotischen sprache. Berlin und Leipzig 1926.
- m) Ernst Kieckers, Handbuch der vergleichenden gotischen grammatik. München 1928.

### II. Wortbildungslehre.

a) Für die wortbildungslehre ist bd. 2 u. 3 von J. Grimm's deutscher grammatik (neudruck. Berlin 1878. 1890) noch immer grundlegend.

b) Die wortbildungslehre in v. d. Gabelentz und Löbe's

gramm. s. 108-135.

c) Vom vergleichenden standpunkte aus: Fr. Kluge, nominale stammbildungslehre der altgerm. dialekte. 3. aufl. Halle 1926. — S. auch die das gotische betreffenden partien bei Brugmann II und die behandlung der got. wortbildung in W. Wilmanns, Deutsche grammatik II2 (s. oben Ie).

#### III. Lexicographie.

- a) Das wörterbuch bei v. d. Gabelentz und Löbe II. 1 (§ 222 a). Nach dem got. alphabet angeordnet, mit vollständigen stellenangaben, am schluss ein griechisch-gotisches wörterbuch.
- b) Ernst Schulze, gotisches glossar. Mit einer vorrede von J. Grimm. Magdeburg 1847. Das reichhaltigste gotische wörterbuch mit vollständigen stellenangaben und anführung der griechischen entsprechungen. - Auszug (ohne stellenangaben, aber unter berücksichtigung der etymologie und benutzung der Uppströmschen lesungen, mit einer durch wortund formenverzeichnisse nützlichen flexionslehre): 'Gotisches wörterbuch nebst flexionslehre von E. Schulze'. Züllichau 1867.

c) W. Streitberg's gotisch-griechisch-deutsches wörter-

buch, s. § 222 e.

- d) und e) Die glossare in den ausgaben von Wrede-Heyne (s. § 222 d) und Balg (§ 222 a. 1).
- f) Lorenz Diefenbach, Vergleichendes wörterbuch der gotischen sprache. Bd. 1. 2. Frankfurt 1846. 1851.
- g) Sigm. Feist: Grundriss der gotischen etymologie. Strassburg 1888. Vgl. dazu Anz. fda. 16,61 ff.; Litbl. 1889, 365 ff.; 1890,47.
- h) C. C. Uhlenbeck, Kurzgefasstes etymologisches wörterbuch der gotischen sprache. Amsterdam 1896. (Vgl. dazu Anz. fda. 24, 32 ff.) 2. verbesserte aufl. 1900. (Vgl. Jahresbericht 1900, 28 f.). Dazu die ergänzenden abhandlungen von Uhlenbeck: 'zur got. etymologie' Beitr. 27, 113—136, 'bemerkungen zum got. wortschatz' Beitr. 30, 252—327, 'aanteekeningen bij gotische etymologieen' Tijdschr. v. Nederl. taal- en letterk. 25, 245—306.
- i) Theod. v. Grienberger, Untersuchungen zur gotischen wortkunde. Wien 1900. (Sep.-abdr. aus Sitzungsber. d. Wiener akad., phil.-hist. cl. 142.) Vgl. Jahresbericht 1900, 29 f.; Beitr. 27, 113 ff.
- k) Sigm. Feist: Etymologisches wörterbuch der got. sprache mit einschluss des sog. krimgotischen. Halle 1909 (vgl. Deutsche Literaturztg. 1909, 1442 ff.; Litbl. 1912, 3 ff.); 2. aufl. 1920 ff. (vgl. Anz. fda. 41, 128).
- Anm. 1. Zur feststellung einzelner grammatischer tatsachen sind von nutzen die schriften von J. H. Gallée, Gutiska (I.) Lijst van gotische woorden, wier geslacht of buiging naar analogie van andere gotische woorden, of van het oudgermaansch wordt opgegeven. Haarlem 1880 (vgl. auch die nachträge dazu in der Tijdschrift voor Nederl. taal- en letterk. 1, 220 ff.); II. De adjektiva in het gotisch en hunne suffixen. Utrecht 1882.
- Anm. 2. Weitere lexicalische arbeiten: W. W. Skeat, a Moesogothic glossary, with an introduction, an outline of M.-g. grammar and a list of Anglo-saxon and old and mod. Engl. words etymologically connected with M.-g. London 1868. G. H. Balg, a comparative glossary of the Gothic language with especial reference to English and German. Mayville (und Halle) 1887—89. Vgl. Zs. fdph. 24, 236 f. O. Priese, Deutsch-gotisches wörterbuch, nebst einem anhange, enthaltend eine sachlich geordnete übersicht des gotischen wortschatzes und eine sammlung von redensarten und sprüchen. Leipzig 1890. J. Heinsius, Nederlandsch-gotische woordenlijst. Groningen 1893.
- Anm. 3. Synonymik: Friedr. Grünwald, Zur gotischen synonymik. I. teil: die verba dicendi (Separatabdr. aus dem jahresbericht 1909—10 der deutschen staatsrealschule in Karolinenthal) Prag; II. teil (ebd. 1911—12).

§ 224]

— A. Hruby, Zur synonymik des substantivs in den gotischen evangelien (Jahresbericht des k. k. Staatsrealgymn. in Triest, 1911). — R. Groeper, Untersuchungen über gotische synonyma (Diss.) Berlin 1917. — J. Conradi, Zur synonymik des substantivs und adjektivs in den got. evangelien und episteln (Diss.) Bonn 1918. — Schulze, Kuhns zs. 55, 117 ff. (ausdrücke für menge, volk u. s. w.).

133

#### § 224. Literatur der gotischen syntax.

a) Gesamtdarstellungen: J. Grimm, deutsche grammatik bd. 4. Göttingen 1837 (syntax des einfachen satzes). Neuer vermehrter abdruck. Gütersloh 1898. — v. d. Gabelentz und Löbe in bd. II, 2 ihrer ausgabe (ausführliche darstellung der vollständigen syntax). — W. Streitbergs syntax in seinem got. elementarbuch (§ 223 a. 2), § 234—370.

Anm. 1. Kürzere für den anfänger nützliche, z. t. auf selbständiger forschung beruhende abrisse der got. syntax: T. Le Marchant Douse, An introduction, phonological, morphological, syntactic, to the Gothik of Ulfilas. London 1886 (s. 208-268). Ferner in E. Bernhardts kurzgefasster got. grammatik, Halle 1885 (vgl. Zs. fdph. 17, 254 f.). Desgl. bei Wrede-Heyne § 227-280 (s. oben § 222 d) und Balg (§ 222 a. 1).

Anm. 2. Die got. syntax ist eingehend berücksichtigt in B. Delbrück, Vergleichende syntax der indogerm. sprachen I—III. Strassburg 1893 bis 1900 (= bd. 3—5 von Brugmanns grundriss der vergl. grammatik). Auch in O. Behaghels Deutscher Syntax, Bd. I—III, Heidelberg 1923—1928, ist von gotischer syntax viel die rede, wenn auch weniger des gotischen selbst wegen als zum zweck, den gemeingermanischen stand zu umschreiben (s. Vorwort zu Bd. I, s. X).

b) Monographien (vgl. W. Scherer, kl. schriften I, 360 ff.):
Albrecht, C., de accusativi cum infinitivo conjuncti origine et usu
Homerico (G. Curtius, Studien 4, 1—58). [Mit vergleichung des gotischen
und ahd. sprachgebrauchs.]

Apelt, O., über den accus. c. infin. im gotischen (Germ. 19, 280—97).

Beer, A., a) kleine beiträge zur got. syntax. 1. Der gotische absolute dativ.

16 s. in: Sitzungsb. d. k. böhm. gesellschaft der wissensch., jahrg. 1904
(nr. XIII). Vgl. Anz. fda. 33, 92. — b) gab es einen gotischen nominativus absolutus? (Beitr. 37, 169—171.). — c) syntaxi gotské spojky mibbanei (časopis pro moderní filologii 2, 136—138). Vgl. Indog. jahrbuch 2, 133. — d) Tři studie o videch slovesného děje v gotštině: čast proní [Drei studien über die aktionsarten im gotischen. 1. teil: zur geschichte der frage] Prag 1915 (VIII, 187 s.). — rec. Hartmann. Anz. fda. 38, 1—14. — čast druha [2. teil] O platnosti předpon fair-, faur-, faura, fra-, dis- a du- Prag 1918 (103 s.). — e) Beiträge zur gotischen grammatik 1. gawisan (Beitr. 43, 446—69).

Behaghel, O., Die indefinitpronomina was und sums. Beitr. 42, 158-161.

Behaghel, O., Gagiman sik. Beitr. 42, 558-560.

Behaghel, O., Der gotische adhortativus. Beitr. 43, 325-327.

Bernhardt, E., a) die partikel ga als hilfsmittel bei der got. conjugation (Zs. fdph. 2, 158-66). — b) über den gen. partit. nach transitiven verben im got. (Zs. fdph. 2, 292 - 94). — c) der artikel im gotischen (19 s.) Progr. Erfurt 1874. — d) der gotische optativ (Zs. fdph. 8, 1—38). — e) zur got. syntax (Zs. fdph. 9, 383 f.). — f) zur got. casuslehre (Beitr. zur deutschen philol. Halle 1880, s.71-82). — g) zur got. casuslehre (Zs. fdph. 13, 1—20).

Borrmann, J., ruhe und richtung in den gotischen verbalbegriffen. Diss. Halle 1892 (39 s.).

Burckhardt, F., der got. conjunctiv verglichen mit den entspr. modis des neutestamentl. griechisch. Zschopau 1872 (36 s.). — rec. Erdmann, Zs. fdph. 4, 455—59.

Cahen, M., Remarque sur le style des adjectives gotiques en -kunds. Mélanges linguist. à M. J. Vendryes (1925), 75-91.

Cebulla, Paul, die stellung des verbums in den periphrastischen verbalformen des gotischen, alt- und mittelhochdeutschen. (diss.) Breslau 1910 (VI, 41 s.).

Collin, sur les conjunctions gothiques (40 s. in: Lunds univers. årsskrift XII. 1875-76).

Cuendet, G., L'impératif dans le texte, grec et dans les versions gotique, arménien et vieux slave des Evangiles. Paris 1914 (vgl. Bull. de la société linguistique 83, 40 ff.).

Curme, George O., is the Gothic bible Gothic? (Journal of English and Germanic philology 10, 151—90. 355—77. [Die syntax des Wulfila, insbesondere die wortstellung, ist echt gotisch.]

Delbrück, B., a) der germanische optativ im satzgefüge (Beitr. 29, 201—304). — b) Synkretismus, ein beitrag zur germanischen casuslehre. Strassburg 1907 (VII. 276 s.). — rec. Behaghel, Litbl. 1908, 265—69; Mourek, Anz. fda. 32, 113—18. — c) zu den germanischen relativsätzen (Abhandl. d. k. sächs. ges. d. wissensch. philol. histor. kl. 27) Leipzig 1909. 26 s. — d) das schwache adjectivum und der artikel im germanischen (IF. 26, 187—99). — e) germanische syntax I: zu den negativen sätzen (Abh. d. k. sächs. ges. d. wiss. philol. hist. kl. 28, IV) Leipzig 1910. 63 s. — rec. Mourek, Anz. fda. 36, 117—21. II: zur stellung des verbums (ebd. 28, VII) Leipzig 1911. 75 s. — rec. Mathesius, Anz. fda. 36, 121—29. — V: Germanische conjunctionssätze (Abh. der phil.-hist. kl. der sächs. akad. 36, IV) Leipzig 1919. 80 s. — f) zur stellung des verbums im gotischen und altnordischen (Beitr. 36, 359—62). Dazu Anz. fda. 36, 124—27.

Dickhoff, T., the so-called prospective or anticipatory subjunctive in Gothic (Journal of Engl. and Germ. philol. 11, 173-79). — Vgl. Streitberg, Indog. Jahrbuch 1, 145 f.

Dorfeld, C., über die function des praefixes ge- (got. ga-) in der composition mit verben. Teil I: das praefix bei Ulfilas und Tatian. Diss. Giessen 1885 (47 s.).

Eckardt, E., über die syntax des got. relativpronomens. Diss. Halle 1875 (54 s.). — rec. Bernhardt, Zs. fdph. 6, 484.

- Ehrismann, G. [Stil der Skeireins] Zs. fdph. 38, 382-395.
- Erdmann, O., über got. ei und ahd. thaz (Zs. fdph. 9, 43-53).
- Friedrichs, E., die stellung des pron. personale im gotischen. Leipziger diss. Jena 1891. (124 s.) [erst 1893 erschienen].
- Friedrichsen, G. W. S., The gothic version of the gospels. A study in style and textual history. Oxford 1926.
- Gering, H., a) über den syntaktischen gebrauch der participia im got. (Zs. fdph. 5, 294—324; 393—433). rec. Marold, Wissenschaftl. monatsblätter 1875, 26—28. b) zwei parallelstellen aus Vulfila und Tatian (Zs. fdph. 6, 1—3).
- Gürtler, H., Zum gebrauch der konkurrierenden abstraktbildungen im gotischen. Zs. fdph. 49, 82—89.
- Helten, W. van, gab es einen got. nominativus absolutus? (Beitr. 35, 310 f.). Huth, W., die mit der got. praeposition af zusammenhängenden adverbia und praepositionen. (Leipziger diss.) Halle 1903 (VI, 40 s.).
- Jellinek, M. H., zum schwachen adjectiv (Beitr. 34, 581-84).
- Kapteijn, J. M. N., die ühersetzungstechnik der gotischen bibel in den Paulinischen briefen (IF. 29, 260—367).
- Kauffmann, Friedr., der stil der gotischen bibel (Zs. fdph. 48, 7 80. 165–235. 349–388; 49, 11–57).
- Klinghardt, H., die syntax der got. partikel ei (Zs. fdph. 8, 127 80; 289 329).
- Kock, E. A., Kontinentalgerm. streifzüge. Lunds univ. årsskrift n. f. avd. 1, bd. 15, nr. 3 (1920).
- Köhler, A., a) über den syntakt. gebrauch des dativs im got. Göttinger diss. Dresden 1864 (54 s.) und Germ. 11, 261—305. Nachtrag Germ. 12, 63 ff. b) der syntakt. gebrauch des infinitivs im got. (Germ. 12, 421—62). c) der syntakt. gebrauch des optativs im got. (Germanist. studien 1, 77—133). rec. Erdmann, Zs. fdph. 5, 212—16.
- Koppitz, Alfr., gotische wortstellung (Zs. fdph. 32, 433 63; 33, 7 45). Lenk, Rudolf, die syntax der Skeireins (Beitr. 36, 237–306).
- Lichtenheld, A., das schwache adjectiv im gotischen (Zs. fda. 18, 17-43).
  Lücke, O., absolute participia im got. und ihr verhältnis zum griech. original, mit besonderer berücksichtigung der Skeireins. Göttinger diss.
  Magdeburg 1876 (58 s.). rec. Bernhardt, Zs. fdph. 8, 352-54; Behaghel, Germ. 23, 242 f.
- Marold, K., a) futurum und futurische ausdrücke im gotischen (Wissensch. monatsblätter 1875, 169—76). b) über die got. conjunctionen, welche οὖν und γάρ vertreten. Progr. Königsberg 1881 (30 s.).
- McKnight, word-order in gothic (Journ. of germ. phil. 1,146-60). rec. Bethge, Jahresbericht 1897, 175 f.
- Van der Meer, M. J., a) gotische casussyntaxis I. Groninger diss. Leiden 1901. (XVIII, 218 s.). rec. Behaghel, Litbl. 1902. 246—48; Reis, Zs. fdph. 35, 120—24. b) Gotica 1: der gotische acc. c. inf. in subject-sätzen und nach swaei und swê (Beitr. 39, 201—9). c) die gotischen ortsgenitive (Neophilologus 1, 263—66). Vgl. Streitberg, Indog. Jahrbuch 5, 209.

Meillet, A., notes sur quelques faits gotiques: II. De l'emploi du duel. III. De l'emploi des pronoms personnels au nominativ. IV. La phrase nominale pure. VI. Sur la place du prédicat (Mémoires de la soc. de linguistique 15,78—95; 97f.).

Meyer, Leo, An im griechischen, lateinischen und gotischen, ein beitrag zur vergleichenden syntax der indogermanischen sprachen. Berlin 1880

(64 s.). Vgl. Jahresbericht 1880, 41 f.

Van Moerkerken, P. H., over de verbinding der vollzinnen in't gotisch (Bekroond . . . en uitgeg. door de k. vlaamsche acad. voor taal- en letterk.).

Gent 1888 (104 s.).

Mourek, V. E., a) syntax der got. praepositionen. Prag 1890 (X u. 234 s.) [In čechischer sprache]. — rec. Heinzel, Anz. fda. 17, 91—93. — b) über den einfluss des hauptsatzes auf den modus des nebensatzes im got. (Sitzungsber. der k. böhm. ges. der wissensch. 1892, 263—96). — rec. Bernhardt, Zs. fdph. 28, 130—38. — c) syntax der mehrfachen sätze im gotischen. Prag 1893 (X u. 334 s.). [In čechischer sprache, s. 285—334 auszug in deutscher sprache]. — d) nochmals über den einfluss des hauptsatzes auf den modus des nebensatzes im gotischen (Sitzungsber. der k. böhm. ges. d. wiss. 1895. XVII s. 1—21). — rec. Heinzel, Anz. fda. 20, 140—44. — e) zur negation im altgermanischen (Sitzungsber. der k. böhm. ges. der wissensch. 1903. XIX s. 1—67). [Darin auszüge aus W. Hurtig, die negation im gotischen.]

Naber, F., gotische praepositionen I. Progr. Detmold 1879 (26 s.).

Neckel, Gust., a) über die altgermanischen relativsätze (Palaestra bd. V).

Berlin 1900 (96 z.). — rec. Mourek, Anz. fda. 27, 138—43. — b) zn den germanischen negationen. I. die gemeingerm. partikeln got. ni und nih (Kuhns zs. 45, 1—23).

Piper, P., über den gebrauch des dativs im Ulfilas, Heliand und Otfrid. Progr. Altona 1874 (30 s.). — rec. Erdmann, Zs. fdph. 6, 120 — 23.

Rückert, H., die got. absoluten nominativ- und accusativ-constructionen (Germ. 11, 415-43).

Sallwürk, E. v., die syntax des Vulfila I (I. die fürwörter, II. der relativsatz, III. der inhaltssatz). Progr. Pforzheim 1875 (36 s.).

Schaaffs, G., syndetische und asyndetische parataxe im gotischen. Diss. Göttingen 1904 (99 s.).

Schirmer, K., über den gebrauch des optativs im got. Diss. Marburg 1874 (47 s.). — rec. Bernhardt, Zs. fdph. 6, 485.

Schrader, K., über den syntakt. gebrauch des genitivs in der got. sprache.
Diss. Göttingen 1875 (58 s.).

Schulze, W., Personalpronomen und subjektsausdruck im gotischen. Festschrift f. Behaghel (1924), 92—109.

Schulze, W., Gotica nr. 13. 14. 16 (Kuhns zs. 55, 124ff.)

Seip, E., Die got. verba mit dem praefix and. Giess. Beitr. z. deutschen phil. 10 (1923).

Skladny, A., über das got. pass. Progr. Neisse 1873 (19 s.). — rec. Bernhardt, Zs. fdph. 6, 483.

Silber, versuch über den got. dativ. Progr. Naumburg 1845 (16 s.).

- Stolzenburg, Herm., die übersetzungstechnik des Wulfila, untersucht auf grund der bibelfragmente des cod. arg. (Zs. fdph. 37, 145-93; 352-92).
- Streitberg, W., a) perfective und imperfective actionsart im germanischen. Einleitung u. I. teil: Gotisch (Beitr. 15, 70-177). b) [nachtrag dazu] IF. Anz. 11, 61-67. c) zum gotischen perfectiv (IF. 21, 193-96). d) qiman in und verwandtes (= zur gotischen grammatik) in: Festschrift für Ernst Windisch 1914 s. 217-24).
- Sturtevant, A. M., gothic notes, III. On the week inflection of the predicate adjective. (Journ. of Engl. and germ. Phil. 21, s. 452-456).
- Sturtevant, A. M., The imperative use of the gothic infinitive haban Mod. language notes 41,382 ff.).
- Sturtevant, A.M., gothica 1. The passive use of the active infinite after the verbal adjectives mahts and skulds. 2. Regarding the intransitive use of transitive verbs. (Journ. of Engl. and germ. Phil. 24, 504—513).
- Tobler, L., conjunctionen mit mehrfacher bedeutung; ein beitrag zur lehre vom satzgefüge (Beitr. 5, 358-88).
- Wagner, Reinh., die syntax des superlativs im gotischen, altniederdeutschen, althochdeutschen, frühmhd., im Beowulf und in der älteren Edda (= Palaestra 91). Berlin 1910 (117 s.).
- Weisker, Ed., über die bedingungssätze im gotischen. Progr. Freiburg in Schlesien 1880 (14 s.).
- Wilhelm, E., de infinitivi linguarum sanscritae bactricae persicae graecae oscae umbricae latinae gothicae forma et usu. Eisenach 1873 (96 s.).
- Winkler, H., germanische casussyntax I. Der dativ, instrumental, örtliche und halbörtliche verhältnisse. Berlin 1896 (551 s.). rec. Mourek, Anz. fda. 23, 315—30; Mensing, Zs. fdph. 30, 548—55.

легричичихфеги птичифгияг nassaspeins vaikpaivia ca deins syeinhiminggahana NIKUMI DANFUNSAKANAUANASIN TEINANTIENNSNIMMASALA Anversalateranda TAISING IN FRAISTIBN GAL Semuskehrmmanbian. heinzisthingantakal ga LECYRVIVEYELIAWYNNYW **ETIUMISSASESI** 

Cod. arg. fol. 5' (Matth. 6, 9-16).

Verkleinerte nachbildung nach der tafel in Uppströms ausgabe des codex argenteus.

### Lesestücke.

#### 1. Aus dem evangelium des Matthaeus.

(Codex argenteus.)

Cap. V. 17 Ni hugjaip ei quemjau gatairan witop aippau praufetuns; ni qam gatairan, ak usfulljan. 18 amen auk qipa izwis: und patei usleipip himins jah airpa, jota ains aippau ains striks ni usleipip af witoda, unte allata wairpip. 19 ip saei nu gatairip aina anabusne pizo minnistono, jah laisjai swa mans, minnista haitada in piudangardjai himine; ip saei taujip jah laisjai swa, sah mikils haitada in piudangardjai himine.

20 Qipa auk izwis patei nibai managizo wairpip izwaraizos garaihteins pau pize bokarje jah Fareisaie, ni pau qimip in piudangardjai himine. 21 hausidedup patei qipan ist paim airizam: ni maurprjais; ip saei maurpreip, skula wairpip stauai. 22 appan ik qipa izwis patei bazuh modags bropr seinamma sware, skula wairpip stauai: ip saei qipip bropr seinamma raka, skula wairpip gaqumpai; appan saei qipip dwala, skula wairpip in gaiainnan funins. 23 jabai nu bairais aibr¹) pein du

Μ. V. 17 Μή νομίσητε ὅτι ἡλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας οὐκ ἡλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι. 18 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν εως ἄν παρέλθη ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα εν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθη ἀπὸ τοῦ νόμου, εως ἄν πάντα γένηται. 19 ος ἐὰν οὖν λύση μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξη οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῷ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ος δ'ἄν ποιήση καὶ διδάξη, οὖτος μέγας κληθήσεται ἐν τῷ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

<sup>20</sup> Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐἐν μὴ περισσεύση ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 21 ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις οὐ φονεύσεις ὅς δ'ἂν φονεύση, ἔνοχος ἔσται τῆ κρίσει. 22 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκȝ, ἔνοχος ἔσται τῆ κρίσει ὅς δ'ἂν εἴπη τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ ὅς δ'ᾶν εἴπη μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 23 ἐὰν οῦν προσφέρης τὸ δῶρόν

<sup>1)</sup> aibr hs., tibr (nach J. Grimm) Streitb.; vgl. Anz. fda. 29, 333.

hunslastada, jah jainar gamuneis patei bropar peins habaip wa bi puk, 24 afiet jainar po giba peina in andwairpja hunslastadis, jah gagg faurpis gasibjon bropr peinamma, jah bipe atgaggands atbair po giba peina. 25 siiais waila hugjands andastauin peinamma sprauto, und patei is in wiga mip imma, ibai wan atgibai puk sa andastaua stauin, jah sa staua puk atgibai andbahta, jah in karkara galagjaza. 26 amen qipa pus: ni usgaggis jainpro, unte usgibis pana minnistan kintu.

27 Hausideduþ patei qipan ist: ni horinos. 28 appan ik qipa izwis, patei bazuh saei saibip qinon du luston izos, ju gahorinoda izai in hairtin seinamma. 29 ip jabai augo pein pata taihswo marzjai puk, usstigg) ita jah wairp af pus; batizo ist auk pus ei fraqistnai ains lipiwe peinaize, jah ni allata leik pein gadriusai in gaiainnan. 30 jah jabai taihswo peina handus marzjai puk, afmait po jah wairp af pus; batizo ist auk pus ei fraqistnai ains lipiwe peinaize, jah ni allata leik pein gadriusai in gaiainnan. 31 qipanuh pan ist patei hazuh²) saei afletai qen, gibai izai afstassais bokos. 32 ip ik qipa izwis patei bazuh saei afletip qen seina, inuh fairina kalkinassaus, taujip po horinon; jah sa ize afsatida liugaip, horinop.

33 Aftra hausideduþ þatei qiþan ist þaim airizam: ni ufarswarais, iþ usgibais fraujin aiþans þeinans. 34 aþþan ik qiþa

33 Πάλιν ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίφ τοὺς ὅρκους σου. 34 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι

σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθης ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, 24 ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῶ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθῶν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. 25 ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκφ σου ταχύ, ἔως ὕτου εἶ ἐν τῷ ὁδῷ μετ' αὐτοῦ· μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῷ, καὶ ὁ κριτής σε παραδῷ τῷ ὑπηρέτη, καὶ εἰς ἀνλακὴν βληθήση. 26 ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθης ἐκεῖθεν, ἔως ἄν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην.

<sup>27</sup> Ήχούσατε ὅτι ἐρρέθη· οὐ μοιχεύσεις. 28 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖχα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν, ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῷ καρδία αὐτοῦ. 29 εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν τῷν μελὼν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῷμά σου βληθῷ εἰς γέενναν. 30 καὶ εἰ ἡ δεξιὰ σου χεἰρ σκανδαλίζει σε, ἔκχοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν τῷν μελῷν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῷμά σου βληθῷ εἰς γέενναν. 31 ἐρρέθη δὲ ὅτι δς ἄν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖχα αὐτοῦ, δότω αὐτῷ ἀποστάσιον. 32 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι δς ἄν ἀπολύσῃ¹) τὴν γυναῖχα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχᾶσθαι, καὶ δς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται.

<sup>1)</sup> usstagg hs., Wrede-Heyne. 2) ha | hazuh hs. 3) ἀποστάσιον] Die vorlage des U. hatte βίβλιον ἀποστασίον, vgl. Zs. fdph. 30, 179. Streitb. z. st. 4) ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων Bernh.

izwis ni swaran allis, ni bi himina, unte stols ist gudis; 35 nih bi airþai, unte fotubaurd ist fotiwe is, nih bi Iairusaulwmai, unte baurgs ist þis mikilins þiudanis; 36 nih bi haubida þeinamma swarais. unte ni magt ain tagl heit aiþþau swart gataujan. 37 sijaiþ-þan waurd izwar: ja, ja; ne, ne; iþ þata

managizo paim us pamma ubilin ist.

38 Hausidedup patei qipan ist: augo und augin, jah tunpu und tunpau. 39 ip ik qipa izwis ni andstandan allis) pamma unseljin: ak jabai luas puk stautai bi taihswon peina kinnu, wandei imma jah po anpara. 40 jah pamma wiljandin mip pus staua jah paida peina niman, aflet imma jah wastja. 41 jah jabai luas puk ananaupjai rasta aina, gaggais mip imma twos. 42 pamma bidjandin puk gibais, jah pamma wiljandin af pus

leilan sis ni uswandjais.

43 Hausideduþ þatei qiþan ist: frijos nehundjan þeinana, jah fiais fiand þeinana. 44 aþþan ik qiþa izwis: frijoþ fijands izwarans, þiuþjaiþ þans wrikandans izwis, waila taujaiþ þaim hatjandam izwis, jah bidjaiþ bi þans usþriutandans izwis, 45 ei wairþaiþ sunjus attins izwaris þis in himinam, unte sunnon seina urranneiþ ana ubilans jah godans, jah rigneiþ ana garaihtans jah ana inwindans. 46 jabai auk frijoþ þans frijondans izwis ainans, ho mizdono habaiþ? niu jah þai þiudo þata samo taujand? 47 jah jabai goleiþ þans frijonds izwarans þatainei,

δλως, μήτε εν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ θεοῦ, ᢃ5. μήτε εν τῷ γῷ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ, μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως. 36 μήτε ἐν τῷ πεφαλῷ σου ὀμόσης, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιῆσαι. 37 ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ, ναὶ, οὖ, οὖ τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.

<sup>38</sup> Ήχούσατε ότι ἐρρέθη· ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. 39 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ' ὅστις σε ὁαπίσει ἐπὶ τὴν δεξιάν σου σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην. 40 καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἰμάτιον. 41 καὶ ὅστις σε αγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὑπαγε μετ' αὐτοῦ δύο. 42 τῷ αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι μὴ ἀποστραφῆς.

<sup>43 &#</sup>x27;Ηκούσατε δτι ἐρρέθη' ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. 44 ἐγὼ δὲ λέγω ὑιῖν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοδοιν ὑμᾶς, καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς,²) 45 ὅπως γένησθε υἰοὶ τοδ πατρὸς ὑμῶν τοδ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἢλιον αὐτοδ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. 46 ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οὶ τελῶναι²) τὸ αὐτὸ ποιοδοιν; 47 καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς φίλους

<sup>1)</sup> Vgl. v. 34. 2) Vgl. Bernh. z. stelle. 3) Die übersetzung weist auf ἐθνιχοί, welches v. 47 in hss. statt τελώναι steht.

hee managizo taujih? niu jah motarjos hata samo taujand? 48 sijaih nu jus fullatojai, swaswe atta izwar sa in himinam fullatojis ist.

Cap. VI. 1 Atsaihip armaion izwara ni taujan in andwairpja manne du saihan im: aippau laun ni habaip fram attin izwaramma pamma in himinam. 2 pan nu taujais armaion, ni haurnjais faura pus, swaswe pai liutans taujand in gaqumpim jah in garunsim, ei hauhjaindau fram mannam; amen qipa izwis: andnemun mizdon seina. 3 ip puk taujandan armaion ni witi hleidumei peina, ha taujip taihswo peina, 4 ei sijai so armahairtipa peina in fulhsnja, jah atta peins saei saihip in fulhsnja, 1) usgibip pus in bairhtein. 5 jah pan bidjaip, ni sijaip swaswe pai liutans, unte frijond in gaqumpim jah waihstam plapjo standandans bidjan, ei gaumjaindau mannam. amen, qipa izwis, patei haband mizdon seina. 6 ip pu pan bidjais, gagg in hepjon peina, jah galukands haurdai peinai bidei du attin peinamma pamma in fulhsnja, jah atta peins saei saihip in fulhsnja, 2) usgibip pus in bairhtein.

7 Bidjandansup-pan ni filuwaurdjaip, swaswe pai piudo: pugkeip im auk ei in filuwaurdein seinai andhausjaindau. 8 ni galeikop nu paim; wait auk atta izwar pizei jus paurbup, faur-

ύμων μόνον, τί περισσόν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; 48 ἔσεσθε οὖν ύμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ πατήρ ύμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν.

ΥΙ. 1 Προσέχετε την έλεημοσύνην ύμων μη ποιεῖν ἔμπροσθεν των ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθήναι αὐτοῖς. εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 2 ὅταν οὖν ποιῷς ἐλεημοσύνην, μη σαλπίσης ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. 3 σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μη γνώτω ἡ ἀριστερά σου τὶ ποιεῖ ἡ δεξιά σου, 4 ὅπως ῷ σοῦ ἡ ἐλεημοσύνην ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. 5 καὶ ὅταν προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταί ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτὲς προσεύχεσθαι, ὅπως ἄν φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. 6 σῦ δὲ ὅταν προσεύχη, εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

7 Προσευχόμενοι δὲ μὴ βαττολογήσητε ώσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκούσι γὰρ ὅτι ἐν τῆ πολυλογία αὐτών εἰσακουσθήσονται. 8 μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἰδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμών ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμῶς αἰτῆσαι

<sup>1)</sup> fulhsja hs. 2) fulhlsnja hs.

pizei jus bidjaip ina. 9 swa nu bidjaip jus: Atta unsar pu in himinam, 1) weihnai namo pein. 10 qimai piudinassus peins. wairbai wilja beins, swe in himina jah ana airbai. 11 hlaif unsarana pana sinteinan gif uns himma daga. 12 jah aflet uns patei skulans sijaima, swaswe jah weis afletam paim skulam unsaraim. 13 jah ni briggais uns in fraistubnjai, ak lausei uns af bamma ubilin: unte beina ist biudangardi jah mahts jah wulbus in aiwins. amen.

14 Unte jabai afletih mannam missadedins ize, afletih jah izwis atta izwar sa ufar himinam. 15 ip jabai ni afletip mannam missadedins ize, ni þau atta izwar afletiþ missadedins izwaros.

16 Abban bibe fastaib, ni wairbaib swaswe bai liutans gaurai; frawardjand auk andwairpja seina, ei gasailvaindau mannam fastandans. amen, qipa izwis, patei andnemun mizdon seina. 17 ib bu fastands salbo haubib bein, jah ludja beina bwah, 18 ei ni gasailvaizau mannam fastands, ak attin beinamma pamma in fulhsnja, jah atta peins, saei sailvip in fulhsnja, usgibib bus.

19 Ni huzdiaib izwis huzda ana airbai, parei malo jah nidwa frawardeib, jah parei piubos ufgraband jah hlifand. 20 ib huzdjaib izwis huzda in himina, barei nih malo nih nidwa frawardeip, jah parei piubos ni ufgraband nih stiland. 21 parei auk ist huzd izwar, paruh ist jah hairto izwar.

14 Έαν γαο αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αὐτών, αφήσει και ύμιν ὁ πατής ύμων ὁ οὐράνιος. 15 ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.

16 'Οταν δε νησιεύττε, μη γίνεσθε ώσπερ οι ύποχριται σχυθρωποι. άφανίζουσι γάρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν, ὅπως φανώσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες άμην λέγω ύμιν δτι απέχουσι τον μισθόν αὐτών. 17 σύ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν και τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, 18 δπως μή φανής τοις ανθρώποις νηστεύων, αλλά τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.

19 Μή θησαυρίζετε υμίν θησαυρούς έπὶ τῆς χῆς, ὅπου σής καὶ βρώσις άφανίζει, και όπου κλέπται διορύσσουσιν και κλέπτουσιν. 20 9ησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυρούς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις άφανίζει, και όπου κλέπται ου διορύσσουσιν ούδε κλέπτουσιν. 21 όπου

γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

αὐτόν. 9 οθτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς. Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, άγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. 10 έλθέτω ή βασιλεία σου. γενηθήτω τὸ θέλημά σου ώς εν ούρανῷ καὶ επὶ τῆς γῆς. 11 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. 12 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς άφιεμεν τοις οφειλέταις ήμων. 13 και μή είσενέγκης ήμας είς πειρασμόν, άλλα όσσαι ήμας από του πονηρού, ότι σού έστιν ή βασιλεία και ή δύναμις καὶ ή δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν.

<sup>1)</sup> Zum folgenden vgl. das facsimile s. 126.

22 Lukarn leikis ist augo: jabai nu augo pein ainfalp ist, allata leik pein liuhadein wairpip; 23 ip jabai augo pein unsel ist, allata leik pein riqizein wairpip. jabai nu liuhap pata in

pus riqiz ist, pata riqiz wan filu!

24 Ni manna mag twaim fraujam skalkinon; unte jabai fijaib ainana, jah anbarana frijob; aibbau ainamma ufnauseib, ip anparamma frakann. ni magup guda skalkinon jah mammonin. 1) 25 duppe qipa izwis: ni maurnaip saiwalai izwarai ha matjaib jah ha drigkaib, nih leika izwaramma he wasjaib; niu saiwala mais ist fodeinai jah leik wastjom? 26 insaihip du fuglam himinis, pei ni saiand nih sneipand, nih lisand in banstins, jah atta izwar sa ufar himinam fodeib ins. niu jus mais wulbrizans sijub baim? 27 ib was izwara maurnands mag anaaukan ana wahstu seinana aleina aina? 28 jah bi wastjes wa saurgaip? gakunnaip blomans haibjos, waiwa wahsjand; nih arbaidjand nih spinnand. 29 qipuh pan izwis patei nih Saulaumon in allamma wulpau seinamma gawasida sik swe ains pize. 30 jah pande pata hawi haipjos himma daga wisando jah gistradagis in auhn galagip gup swa wasjib, haiwa mais izwis, leitil galaubjandans? 31 ni maurnaib nu qipandans: ha matjam aippau ha drigkam, aippau he wasjaima? 32 all auk pata piudos sokjand; waituh pan atta izwar sa ufar himinam batei baurbub — -

<sup>22 &#</sup>x27;Ο λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἀπλοῦς ἢ, δλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται· 23 ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ἢ, δλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἔστίν, τὸ σκότος πόσον:

<sup>24</sup> Οὐδείς δύναται δυσί πυρίοις δουλεύειν ή γάρ τον ενα μισήσει καὶ τον έτερον αγαπήσει, ή ένος ανθέξεται και τοῦ έτέρου καταφρονήσει · οὐ δύνασθε θεφ δουλεύειν και μαμωνά. 25 δια τούτο λέγω ύμιν μη μεριμνάτε τη ψυχη ύμων τι φάγητε και τι πίητε, μηδε τω σώματι ύμων τι ενδύσησθε ούχι ή ψυχή πλειόν έστιν της τροφης και το σώμα του ένδύματος; 26 εμβλέψατε είς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδε θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά. ούς ύμετς μάλλον διαφέρετε αύτων; 27 τίς δε έξ ύμων μεριμνων δύναται προσθείναι έπι την ήλικίαν αυτού πηχυν ένα; 28 και περι ένδύματος τι μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα του άγρου πῶς αὐξάνει οὐ κοπια ούδε νήθει. 29 λέγω δε ύμιν ότι οὐδε Σολομών εν πάση τη δόξη αὐτοῦ περιεβάλετο ως εν τούτων. 30 εί δε τον χόρτον του άγρου σήμερον όντα και αύριον είς κλίβανον βαλλόμενον ὁ θεὸς ούτως αμφιέννυσιν, οὐ πολλώ\*) μάλλον ύμας, ολιγόπιστοι; 31 μη οὖν μεριμνήσητε λέγοντες · τί φάγωμεν η τι πίωμεν η τι περιβαλώμεθα; 32 πάντα γάρ ταῦτα τὰ έθνη επιζητεῖ. οίδεν γὰο ὁ πατὴο ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρήζετε (τούτων ἀπάντων).

<sup>1)</sup> Am rande faihuþra . . . , d. i. faihuþraihna Inc. 16, 13. 2) οὐ πολλῷ] πόσφ Bernh.

# 2. Aus dem evangelium des Marcus. (Codex argenteus.)

Aiwaggeljo pairh Marku anastodeip.

Cap. I. 1 Anastodeins aiwaggeljons Iesuis Xristaus sunaus

gudis.

2 Swe gameliþ ist in Esaïin praufetau: sai, ik insandja aggilu meinana faura þus, saei gamanweiþ wig þeinana faura þus. 3 stibna wopjandins in auþidai: manweiþ wig fraujins, raihtos waurkeiþ staigos gudis unsaris. 4 was Iohannes daupjands in auþidai jah merjands daupein idreigos du aflageinai frawaurhte. 5 jah usiddjedun du imma all Iudaialand jah Iairusaulwmeis, jah daupidai wesun allai in Iaurdane ahai fram imma, andhaitandans frawaurhtim seinaim. 6 wasuþ-þan Iohannes gawasiþs taglam ulbandaus jah gairda filleina bi hup seinana, jah matida þramsteins jah miliþ haiþiwisk,¹) 7 jah merida qiþands: qimiþ swinþoza mis sa afar mis, þizei ik ni im wairþs anahneiwands andbindan skaudaraip skohe is 8 aþþan ik daupja izwis in watin, iþ is daupeiþ izwis in ahmin weihamma.

9 Jah warp in jainaim dagam, qam Iesus fram Nazaraip Galeilaias, jah daupips was fram Iohanne in Iaurdane. 10 jah suns usgaggands us pamma watin gasah uslukanans²) himinans, jah ahman swe ahak atgaggandan ana ina. 11 jah stibna gam us himinam: pu is sunus meins sa liuba, in puzei waila

Εὐαγγέλιον κατά Μάρκον.

Ι. 1 Άρχη τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ νίοῦ τοῦ θεοῦ.

9 Και εγένετο εν εκείναις ταις ἡμέραις ἡλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρεθ της Γαλιλαίας και εβαπτίσθη ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην. 10 και εὐθέως ἀναβαίνων εκ τοῦ ὕδατος εἰδεν σχιζομένους ') τοὺς οὐρανοὺς και τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαίνον ἐπὶ αὐτόν. 11 και φωνὴ ἐγένετο ἐκ

<sup>2</sup> Ως γέγραπται εν τφ Ήσαια τφ προφήτη · ιδού εγω ἀποστέλλω τὸν ἀγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ος κατασχευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 3 φωνή βοώντος εν τη ἐρήμω · ετοιμάσατε τὴν ὁδόν χυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 4 ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῆ ἐρήμω καὶ χηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν. 5 καὶ ἐξεπορεύοντο πρὸς αὐτοῦν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ Ἰορδάνη ποταμῷ ὑπ' αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἀμαρτίας αὐτῶν. 6 ἦν δὲ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας χαμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. 7 καὶ ἐκήρυσσεν λέγων ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὖ οὐκ εἰμὶ ἰκανός κύψας λύσαι τὸν ἰμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. 8 ἐγω μὲν ἐβάπτισα²) ὑμᾶς ἐν θόατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμὰς ἐν πνεύματι ἀγίφ.

<sup>1)</sup> glosse wilpi. 2) usluknans hs. Vgl. Zs. fd. wortf. 7, 172. 3) βαπχίζω Bernh. 4) ἡνεφγμένους Bernh.

galeikaida. 1) 12 jah suns sai, ahma ina ustauh in auþida. 13 jah was in þizai auþidai dage fidwor tiguns fraisans fram Satanin, jah was miþ diuzam jah aggileis andbahtidedun imma.

14 Ip afar patei atgibans warp Iohannes, qam Iesus in Galeilaia merjands aiwaggeljon piudangardjos gudis, 15 qipands patei usfullnoda pata mel jah atnebida sik piudangardi gudis: idreigop jah galaubeip in aiwaggeljon. 16 jah barbonds faur marein Galeilaias gasab Seimonu jah Andraian bropar is, pis Seimonis, wairpandans nati in marein; wesun auk fiskjans. 17 jah qap im Iesus: hirjats afar mis, jah gatauja igqis wairpan nutans manne. 18 jah suns afletandans po natja seina laistidedun afar imma. 19 jah jainpro inn gaggands framis leitil²) gasab Iakobu pana Zaibaidaiaus jah Iohanne bropar is, jah pans in skipa manwjandans natja. 20 jah suns haihait ins. jah afletandans attan seinana Zaibaidaiu in pamma skipa mip asnjam galipun afar imma.

21 Jah galipun in Kafarnaum, jah suns sabbato daga galeipands in swnagogen laisida ins. 22 jah usfilmans waurpun ana pizai laiseinai is; unte was laisjands ins swe waldufni habands jah ni swaswe pai bokarjos. 23 jah was in pizai swnagogen ize manna in unhrainjamma ahmin. jah ufhropida 24 qipands:

τών οὐρανών · σὺ εἰ ὁ νἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ῷ εὐδόχησα. 12 καὶ εὐθύς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον. 13 καὶ ἡν ἐν τῷ ἐρήμῳ ἡμέρας τεσσαράχοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ σατανᾶ, καὶ ἡν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ.

<sup>14</sup> Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι Ἰωάννην ἦλθεν Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κηρύσοων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, 15 λέγων ὅτι πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ · μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίω. 16 καὶ παράγων παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἰδεν Σίμωνα καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, τοῦ Σίμωνος, βάλλοντας ἀμφίβληστρον ἐν τῷ θαλάσση · ἡσαν γὰρ άλιεῖς. 17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἀλιεῖς ἀνθρώπων. 18 καὶ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα αὐτῶν ἦκολούθησαν αὐτῷ. 19 καὶ προβὰς ἐκεῖθεν ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίφ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα, 20 καὶ εὐθέως ἐκάλεσεν αὐτοὺς . καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίφ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ.

<sup>21</sup> Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καπερναούμ, ) καὶ εὐθέως τοῖς σάββασιν εἰσελθών εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν. ) 22 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῷ διδαχῷ αὐτοῦ · ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οὶ γραμματεῖς. 23 καὶ ἦν ἐν τῷ συναγωγῷ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτφ, καὶ ἀνέκραξεν 24 λέγων · ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοὶ, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ;

<sup>1)</sup> am rande pukei wilda. 2) leita hs. Vgl. Grienb. 146. 3) Καφαφναούμ Bernh. (ebenso Mc. 2, 1). 4) έδ. αὐτούς Bernh.

fralet, lva uns jah þus, Iesu Nazorenai? quamt fraqistjan uns: kann þuk, lvas þu is, sa weiha gudis. 25 jah andbait ina Iesus qiþands: þahai jah usgagg ut us þamma, ahma unhrainja. 26 jah tahida ina ahma sa unhrainja, jah hropjands stibnai mikilai usiddja us imma. 27 jah afslauþnodedun allai sildaleikjandans, swaei sokidedun miþ sis misso qiþandans: lva sijai þata? Ivo so laiseino so niujo, ei miþ waldufnja jah ahmam þaim unhrainjam anabiudiþ jah ufhausjand imma? 28 usiddja þan meriþa is suns and allans bisitands Galeilaias.

29 Jah suns us pizai swnagogen usgaggandans qemun in garda Seimonis jah Andraiins mip Iakobau jah Iohannen. 30 ip swaihro Seimonis lag in brinnon; jah suns qepun imma bi ija. 31 jah duatgaggands urraisida po undgreipands handu izos, jah aflailot po so brinno suns, jah andbahtida im. 32 Andanahtja pan waurpanamma, pan gasaggq sauil, berun du imma allans pans ubil habandans jah unhulpons habandans. 33 jah so baurgs alla garunnana was at daura. 34 jah gahailida managans ubil habandans missaleikaim sauhtim, jah unhulpons managos uswarp, jah ni fralailot rodjan pos unhulpons, unte kunpedun ina.

35 Jah air uhtwon usstandands usiddja, jah galaip ana aupjana stap, jah jainar bap. 36 jah galaistans waurpun imma Seimon jah pai mip imma. 37 jah bigitandans ina qepun du imma patei allai puk sokjand. 38 jah qap du im: gaggam du paim bisunjane haimom¹) jah baurgim, ei jah jainar merjau,

ηλθες ἀπολέσαι ήμας · οἰδά οε τίς εἰ, ὁ ἄγιος τοῦ θεοῦ. 25 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων · φιμώθητι καὶ ἔξελθε έξ αὐτοῦ, ²) 26 καὶ σπαφάξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ κράξαν φωνῆ μεγάλη ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. 27 καὶ ἐθαμβήθησαν πάντες ὥστε συζητεῖν πρὸς ὲαυτοὺς λέγοντας · τί ἐστιν τοῦτο; τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη, ὅτι κατ' ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασιν τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ; 28 ἐξῆλθεν δέ ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας.

29 Καὶ εὐθέως ἐχ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν οἰχίαν Σίμωνος καὶ Ανδρέου μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. 30 ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ εὐθέως λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς. 31 καὶ προσελθών ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς · καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς εὐθέως, καὶ διηκόνει αὐτοῖς. 32 ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ ὁ ῆλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονίζομένους. 33 καὶ ἡ πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη ἡν πρὸς τὴν θύραν. 34 καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ἤδεισαν αὐτόν.

35 Καὶ πρωΐ ἔννυχον λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον καὶ ἐκεῖ προσηύχετο. 36 καὶ κατεδίωξαν αὐτὸν ὁ Σίμων καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ, 37 καὶ εὐρόντες αὐτὸν λέγουσιν αὐτῷ ὅτι πάντες σε ζητούσιν. 38 καὶ λέγει αὐτοῖς · ἄγωμεν εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ໃνα καὶ ἐκεῖ

<sup>1)</sup> haimon hs. 2) πνεύμα ἀκάθαρτον Bernh.

unte dupe qam. 39 jah was merjands in swnagogim ize and

alla Galeilaian jah unhulbons uswairpands.

40 Jah qam at imma prutsfill habands, bidjands ina jah kniwam knussjands¹) jah qipands du imma patei jabai wileis, magt mik gahrainjan. 41 ip Iesus infeinands, ufrakjands handu seina attaitok imma jah qap imma: wiljau, wairp hrains. 42 jah bipe qap pata Iesus, suns pata prutsfill aflaip af imma, jah hrains warp. 43 jah galvotjands imma suns ussandida ina 44 jah qap du imma: saibe ei mannhun ni qipais waiht; ak gagg puk silban ataugjan gudjin, jah atbair fram gahraineinai peinai patei anabaup Moses du weitwodipai im. 45 ip is usgaggands dugann merjan filu jah usqipan pata waurd, swaswe is jupan ni mahta andaugjo in baurg galeipan, ak uta ana aupjaim stadim was: jah iddjedun du imma allapro.

Çap. II. 1 Jah galaip aftra in Kafarnaum afar dagans, jah gafrehun patei in garda ist. 2 jah suns gaqemun managai, swaswe juban ni gamostedun nih at daura, jah rodida im waurd. 3 jah qemun at imma uslipan bairandans, hafanana fram fidworim.<sup>2</sup>) 4 jah ni magandans neba qiman imma faura manageim, andhulidedun hrot parei was Iesus, jah usgrabandans insailidedun pata badi, jah fralailotun ana pammei lag sa uslipa. 5 Gasaibands pan Iesus galaubein ize qap du pamma

κηρύξω· εἰς τοῦτο γὰρ ἐξελήλυθα.») 39 καὶ ἦν κηρύσσων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων.

<sup>40</sup> Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρός, παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων αὐτῷ, ὅτι ἐὰν θέλης, δύνασαὶ με καθαρίσαι. 41 ὁ δέ Ἰησοῦς σπλαγχνισθεὶς ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἡψατο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ. θέλω, καθαρίσθητι. 42 καὶ εἰπόντος αὐτοῦ εὐθέως ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ ἡ λέπρα, 4) καὶ ἐκαθαρίσθη. 43 καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθέως ἐξέβαλεν αὐτόν 44 καὶ λέγει αὐτῷ δοα μηδενὶ μηδὲν εἴπης, ἀλλὰ ὑπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἰερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν Μωσῆς εἰς ιὰυρτύριον αὐτοῖς. 45 ὁ δὲ ἐξελθών ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, ώστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν, ἀλλὶ ἔξω ἐν ἐρήμοις τόποις ἡν· καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πανταχόθεν.

II. 1 Και εισήλθεν πάλιν εις Καπερναούμε δι' ήμερῶν και ἠκούσθη δτι εις οἰκόν ἐστιν. 2 και εὐθέως συνήχθησαν πολλοί, ώστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν, και ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. 3 και ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες αιρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. 4 και μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην δπου ἦν, θ) και ἔξορύξαντες χαλώσιν τὸν κράβαττον ἐφ' ῷ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. δ ἰδων δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ.

<sup>1)</sup> Vgl. IF. 23, 117 f. 2) fidworin hs. 3) ἐλήλυθα Bernh. 4) ή λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ Bernh. 5) S. Mc. 1, 21. 6) δ Ἰησοῦς Bernh.

uslipin: barnilo, afletanda pus frawaurhteis peinos. 6 wesunuh pan sumai pize bokarje jainar sitandans jah pagkjandans sis in hairtam seinaim: 7 lva sa swa rodeip naiteinins? lvas mag afletan frawaurhtins, niba ains gup? 8 jah suns ufkunnands Iesus ahmin seinamma patei swa pai mitodedun sis, qap du im: dulve mitop pata in hairtam izwaraim? 9 lvapar ist azetizo du qipan pamma uslipin: afletanda!) pus frawaurhteis peinos, pau qipan: urreis jah nim pata badi peinata jah gagg? 10 appan ei witeip patei waldufni habaip sunus mans ana airpai afletan frawaurhtins, qap du pamma uslipin: 11 pus qipa: urreis nimuh pata badi pein jah gagg du garda peinamma. 12 jah urrais suns jah ushafjands badi usiddja faura andwairpja allaize, swaswe usgeisnodedun allai jah hauhidedun mikiljandans gup, qipandans patei aiw swa ni gaselvum. 2)

13 Jah galaip aftra faur marein, jah all manageins iddjedun du imma, jah laisida ins. 14 jah harbonds gasah Laiwwi pana Alfaiaus sitandan at motai, jah qap du imma: gagg afar mis. jah usstandands iddja afar imma. 15 jah warp, bipe is anakumbida in garda is, jah managai motarjos jah frawaurhtai mipanakumbidedun Iesua jah siponjam is: wesun auk managai jah iddjedun afar imma. 16 jah pai bokarjos jah Fareisaieis gasaihandans ina matjandan mip paim motarjam jah frawaurhtaim, qepun du paim siponjam is: ha ist patei mip motarjam

τέχνον, ἀφέωνταί σοι αὶ ἀμαρτίαι σου. 6 ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· 7 τὶ οὐτος οὕτως λαλεῖ βλασφημίας; τἰς δύναται ἀφιέναι ἀμαρτίας εἰ μὴ εἰς ὁ θεός; 8 καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, εἰπεν αὐτοῖς· τὶ ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 9 τὶ ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ· ἀφέωνταί σοι αὶ ἀμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν· ἔγειρε καὶ ἄρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; 10 Ἰνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἰὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἀμαρτίας, λέγει τῷ παραλυτικῷ· 11 σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἀρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὑπαγε εἰς τὸν οἰκόν σου. 12 καὶ ἢγέρθη εὐθέως καὶ ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων, ὧστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν θεὸν, λέγοντας ὅτι οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν.

<sup>13</sup> Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ πᾶς ὁ ὅχλος ἦρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 14 καὶ παράγων εἶδεν Λευὶ τὸν τοῦ ᾿λλφαίου καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ λέγει αὐτῷ ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ἡκολούθησεν αὐτῷ. 15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῷ οἰκἰᾳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελώναι καὶ ἀμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἡσαν γὰρ πολλοὶ καὶ ἡκολούθησαν αὐτῷ. 16 καὶ οὶ γραμματεῖς καὶ οὶ Φαρισαῖοι, ἰδόντες αὐτὸν ἐσθίοντα μετὰ τῷν τελωνῶν καὶ ἀμάρτωλῶν, ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ τί δτι μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἀμάρτωλῶν, ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ τί δτι μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἀμάρτωλῶν, ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ τί δτι μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἀμάρτωλῶν, ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ τί δτι μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἀμάρτωλῶν ἐλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ τί δτι μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἀμάρτωλῶν ἐνῶν ἐνοῦν ἐνοῦν

<sup>1)</sup> aflepanda hs. (§ 69 a. 3). 2) gaselvū hs., gaselvun Wrede-Heyne; Streitb.

jah frawaurhtaim<sup>1</sup>) matjiþ jah driggkiþ? 17 jah gahausjands Iesus qaþ du im: ni þaurbun swinþai lekeis, ak þai ubilaba habandans; ni qam laþon uswaurhtans, ak frawaurhtans.

18 Jah wesun siponjos Iohannis jah. Fareisaieis fastandans; jah atiddjedun jah qepun du imma: dube siponjos Iohannes jah Fareisaieis fastand, ip pai peinai siponjos ni fastand? 19 jah qap im Iesus: ibai magun sunjus brupfadis, und patei mip im ist brupfaps, 2) fastan? swa lagga beila swe mip sis haband brupfad, ni magun fastan. 20 appan atgaggand dagos pan afnimada af im sa brupfaps, jah pan fastand in jainamma daga. 21 ni manna plat fanins niujis siujip ana snagan fairnjana, ibai afnimai fullon af pamma sa niuja pamma fairnjin, jah wairsiza gataura wairpip. 22 ni manna giutip wein juggata, in balgins fairnjans, ibai aufto distairai wein pata niujo pans balgins, jah wein usgutnip, jah pai balgeis fraqistnand; ak wein juggata in balgins niujans giutand.

23 Jah warp pairhgaggan imma sabbato daga pairh atisk, jah dugunnun siponjos is skewjandans raupjan ahsa. 24 jah Fareisaieis qepun du imma: sai, ha taujand siponjos peinai sabbatim patei ni skuld ist? 25 jah is qap du im: niu ussuggwup aiw ha gatawida Daweid, pan paurfta jah gredags was, is jah pai mip imma? 26 haiwa galaip in gard gudis uf

καὶ ἀμαρτωλῶν ἐσθίει καὶ πίνει; 17 καὶ ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν εἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ' οἱ κακῶς ἔχοντες· οὐκ ἡλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλούς.

<sup>18</sup> Καὶ ἡσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύοντες. καὶ ἔρχονται καὶ λέγουσιν αὐτῷ· διὰ τί οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν, οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσιν; 19 καὶ εἰπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· μὴ δύνανται οἱ υἰοὶ τοῦ νυμφῶνος, ἐν ῷ ὁ νυμφίος μετ' αὐτῶν ἐστιν, νηστεύειν; ὅσον χρόνον μεθ' ἑαυτῶν ἔχουσιν τὸν νυμφίον, οὐ δύνανται νηστεύειν. 20 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθή ἀπ' αὐτῶν ὁ νυμφίος καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείνη τῆ ἡμέρα. 21 οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκκους ἀγνάφου ἐπιράπτει ἐπὶ ἱματίφ παλαιῷ· εἰ δὲ μἡ, αἴρεί τὸ πλήρωμα ἀπ' αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. 22 καὶ οὐδεὶς βάλλει οἰνον νέον εἰς ἀσκους παλαιούς· εἰ δὲ μἡ, ἡσσει ὁ οἰνος ὁ νέος τοὺς ἀσκοὺς, καὶ ὁ οἰνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται, ἀλλὰ οἰνον νέον εἰς ἀσκοὺς βλητέον.

<sup>23</sup> Καὶ ἐγένετο παραπορεύεσθαι αὐτὸν τοῖς σάββασιν διὰ τῶν σπορίμων, καὶ ἦρξαντο οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὁδοποιεῖν τίλλοντες ) τοὺς στάχυας. 24 καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ ἴδε τί ποιοῦσιν ) τοῖς σάββασιν ὁ οὐκ ἔξεστιν; 25 καὶ αὐτὸς ἔλεγεν αὐτοῖς οὐδέποτε ἀνέγνωτε τὶ ἐποίησεν Δανείδ, ὅτε χρείαν ἔσχεν καὶ ἐπείνασεν, αὐτὸς καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ; 26 πῶς εἰσῆλθεν

<sup>1)</sup> fraurhtaim hs. 2) Vgl. Zs. fdph. 30, 181. 3) δδον ποιούντες τίλλειν Bernh. 4) οι μαθηταί σου Bernh.

Abiapara gudjin jah hlaibans faurlageinais matida, panzei ni skuld ist matjan niba ainaim gudjam, jah gaf jah paim mip sis wisandam? 27 jah qap im: sabbato in mans warp gaskapans, ni manna in sabbato dagis; 28 swaei frauja ist sa sunus mans jah pamma sabbato.

Cap. III. 1 Jah galaip aftra in swnagogen, jah was jainar manna gapaursana habands handu. 2 jah witaidedun imma, hailidediu sabbato daga, ei wrohidedeina ina. 3 jah qap du pamma mann pamma gapaursana habandin handu: urreis in midumai. 4 jah qap du im: skuldu ist in sabbatim piup taujan aippau unpiup taujan, saiwala nasjan aippau usqistjan? ip eis pahaidedun. 5 jah ussailvands ins mip moda, gaurs in daubipos hairtins ize, qap du pamma mann: ufrakei po handu peina! jah ufrakida, jah gastop aftra so handus is.

6 Jah gaggandans þan Fareisaieis sunsaiw miþ þaim Herodianum garuni gatawidedun bi ina, ei imma usqemeina. 7 jah Iesus aflaiþ miþ siponjam seinaim du marein, jah filu manageins us Galeilaia 1) laistidedun afar imma, jah us Iudaia 8 jah us Iairusaulwmim jah us Idumaia jah hindana Iaurdanaus; jah þai bi Twra jah Seidona, manageins filu, gahausjandans han filu is tawida, qemun at imma. 9 jah qaþ þaim siponjam seinaim ei skip habaiþ wesi at imma in þizos manageins, ei ni

είς τὸν οἰκον του θεοῦ ἐπὶ Ἀβιάθαρ του ἀρχιερέως καὶ τοὺς ἄρτους τής προθέσεως ἔφαγεν, οῦς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εὶ μὴ τοῖς ἱερευσιν, καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὐσιν; 27 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον, 28 ὧστε κύριὑς ἐστιν ὁ υἱὸς του ἀνθρώπου καὶ του σαββάτου.

ΙΙΙ. 1 Και εἰσήλθεν πάλιν εἰς τὴν συναγογήν, καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα. 2 καὶ παρετηροῦντο αὐτόν, εἰ τοῖς σάββασιν θεραπεύσει αὐτόν, ἱνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. 3 καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ἐξηραμμένην ἔχοντι τὴν χεῖρα ἔγειρε εἰς τὸ μέσον. 4 καὶ λένει αὐτοῖς ἔξεστιν ἐν τοῖς σάββασιν ἀγαθοποιῆσαι, ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων. 5 καὶ περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ' ὀργῆς, συλλυπούμενος ἐπὶ τῷ πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν λέγει τῷ ἀνθρώπῳ ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου. καὶ ἐξέτεινεν, καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χείρ αὐτοῦ.

<sup>6</sup> Καὶ ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι εὐθέως μετὰ τῶν Ἡρωδιανῶν συμβούλιον ἐποίουν κατ' αὐτοῦ, ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. 7 καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς τὴν θάλασσαν, καὶ πολὺ πλῆθος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἡκολούθησαν αὐτῷ, καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαΐας 8 καὶ ἀπὸ Ἰεροσολύμων καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου καὶ οἱ περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα, πλῆθος πολύ, ἀκούσαντες ὅσα ἐποίει, ἡλθον πρὸς αὐτὸν. 9 καὶ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ∜να πλοιάριον προσκαρτερῆ αὐτῷ

<sup>1)</sup> Galeilaian hs.

praiheina ina. 10 managans auk gahailida, swaswe drusun ana ina ei imma attaitokeina, jah swa managai swe habaidedun wundufnjos 11 jah ahmans unhrainjans, paih pan ina gasebun, drusun du imma jah hropidedun qipandans patei pu is sunus gudis. 12 jah filu andbait ins ei ina ni gaswikunpidedeina.

13 Jah ustaig¹) in fairguni jah athaihait þanzei wilda is, jah galiþun du imma. 14 jah gawaurhta twalif du wisan miþ sis, jah ei insandidedi ins merjan, 15 jah haban waldufni du hailjan sauhtins jah uswairpan unhulþons. 16 jah gasatida Seimona namo Paitrus; 17 jah Iakobau þamma Zaibaidaiaus, jah Iohanne broþr Iakobaus, jah gasatida im namna Bauanairgais, þatei ist: sunjus þeihons; 18 jah Andraian jah Filippu jah Barþaulaumaiu jah Matþaiu jah Þoman jah Iakobu þana Alfaiaus, jah þaddaiu jah Seimona þana Kananeiten, 19 jah Iudan Iskarioten, saei jah galewida ina.

20 jah atiddjedun in gard, jah gaïddja sik²) managei, swaswe ni mahtedun nih hlaif matjan. 21 jah hausjandans fram imma bokarjos jah anparai usiddjedun gahaban ina; qepun auk patei usgaisips ist. 22 jah bokarjos pai af Iairusaulwmai qimandans qepun patei Baiailzaibul habaip, jah patei in pamma reikistin unhulpono uswairpip paim unhulpom. .23 jah athaitands ins in gajukom qap du im: haiwa mag Satanas Satanan

διὰ τὸν ὅχλον, Γνα μὴ θλίβωσιν αὐτόν. 10 πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν, ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ Γνα αὐτοῦ ἄψωνται καὶ ὅσοι εἰχον μάστιγας 11 καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, ὅταν αὐτὸν ἐθεώρει, προσέπιπτεν αὐτῷ καὶ ἔκραζεν λέγοντα ὅτι σὰ εἰ ὁ νίὸς τοῦ θεοῦ. 12 καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς Γνα μὴ φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσιν.

<sup>13</sup> Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος, καὶ προσκαλεῖται οὺς ἤθελεν αὐτός, καὶ ἀπήλθον πρὸς αὐτόν. 14 καὶ επείησεν δώδεκα ἵνα ώσιν μετ' αὐτος, καὶ ἵνα ἀποστέλλη αὐτοὺς κηρύσσειν 15 καὶ ἔχειν ἐξουσίαν θεραπεύειν τὰς νόσους καὶ ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια. 16 καὶ ἐπέθηκεν τῷ Σίμωνι ὄνομα Πέτρον) 17 καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἰακώβου, καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα Βοανεργές, β ἐστιν υἱοὶ βροντῆς. 18 καὶ Ἰανδρέαν καὶ Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον καὶ Ματθαῖον καὶ Θωμάν καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ἰλραίου καὶ Θαδδαῖον καὶ Σίμωνα τὸν Κανανίτην 19 καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριώτην, ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν.

<sup>20</sup> Καὶ ἔρχονται εἰς οἰκον καὶ συνέρχεται πάλιν ὁ ὅχλος, ώστε μη δύνασθαι αὐτοὺς μήτε ἄρτον φαγεῖν. 21 καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ' αὐτοῦ') ἐξήλθον κρατῆσαι αὐτόν ἔλεγον γὰρ ὅτι ἐξέστη. 22 καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβάντες ἔλεγον ὅτι Βεελζεβοὺλ ἔχει, καὶ ὅτι ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. 23 καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς πῶς δύναται σατανᾶς σατανᾶν

<sup>1)</sup> ustaig hs.] usstaig Bernh. 2) aftra nach sik ergänzt Streitb.
2) Πέτρος Bernh. 4) ἀκούσαντες περὶ αὐτοῦ οἱ γραμματεῖς καὶ οἰ λοιποὶ Bernh.

uswairpan? 24 jah jabai þiudangardi wiþra sik gadailjada, ni mag standan so þiudangardi jaina. 25 jah jabai gards wiþra sik gadailjada, ni mag standan sa gards jains. 26 jah jabai Satana usstop ana sik silban jah gadailiþs warþ, ni mag gastandan, ak andi habaiþ. 27 ni manna mag kasa swinþis galeiþands in gard is wilwan, niba faurþis þana swinþan gabindiþ; jah þan¹) þana gard is diswilwai. 28 amen, qiþa izwis, þatei allata afletada þata frawaurhte sunum manne, jah naiteinos swa managos swaswe wajamerjand; 29 aþþan sæi wajamereiþ ahman weihana, ni habaiþ fralet aiw, ak skula ist aiweinaizos frawaurhtais. 30 unte qeþun: ahman unhrainjana habaiþ.

31 Jah qemun þan aiþei is jah broþrjus is jah uta standandona insandidedun du imma, haitandona ina. 32 jah setun hi ina managei; qeþun þan du imma: sai, aiþei þeina jah broþrjus þeinai jah swistrjus þeinos uta sokjand þuk. 33 jah andhof im qiþands: ho ist so aiþei meina aiþþau þai broþrjus meinai? 34 jah bisaihvands bisunjane þans bi sik sitandans qaþ: sai, aiþei meina jah þai broþrjus meinai. 35 saei allis waurkeiþ wiljan gudis, sa jah broþar meins jah

swistar jah aiþei ist.

Cap. IV. 1 Jah aftra Iesus dugann laisjan at marein, jah galesun sik du imma manageins filu, swaswe ina galeipandan 2)

31 Έρχονται οὖν ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ ἔξω ἐστῶτες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν φωνοῦντες ε) αὐτόν. 32. καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὄχλος, εἰπον δὲ αὐτῷ ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοἱ σου καὶ αἱ ἀδελφαί σου ἔξω ζητοῦσίν σε. 33 καὶ ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων τἰς ἐστιν ἡ μήτηρ μου ἢ οἱ ἀδελφοἱ μου; 34 καὶ περιβλεψάμενος κύκλω τοὺς περὶ αὐτὸν καθημένους λέγει ἴδε ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοὶ μου. 35 δς γὰρ ἄν ποιήση τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, οὖτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὶ καὶ μήτηρ ἐστίν.

IV. 1 Καὶ πάλιν ἤοξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν, καὶ συνήχθη\*) πρὸς αὐτὸν ὄχλος πολύς, ὥστε αὐτὸν ἐμβάντα εἰς τὸ πλοῖον καθῆσθαι ἐν

ἐκβάλλειν; 24 και ἐὰν βασιλεία ἐφ' ἑαντὴν μερισθή, οὐ δύναται σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη. 25 και ἐὰν οἰκία ἐφ' ἑαυτὴν μερισθή, οὐ δύναται σταθῆναι ἡ οἰκία ἐκείνη. 26 και εἰ ὁ σατανᾶς ἀνέστη ἔφ' ἑαυτὸν καὶ μεμέρισται, οὐ δύναται σταθήναι, ἀλλὰ τέλος ἔχει. 27 οὐδεὶς δύναται τὰ σκεύη τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθών εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήση, καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάση. 28 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τὰ ἀμαρτήματα, τοῖς υἰοῖς τῶν ἀνθρώπων καὶ βλασφημίαι, ὅσας ἄν βλασφημήσωσιν 29 ϐς δ' ὰν βλασφημήση εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλ' ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἀμαρτήματος. 30 ὅτι ἔλεγον πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει.

<sup>1)</sup> fehlt hs. 2) galeipan hs. Doch vgl. Germ. 24, 167; Zs. fdph. 5, 399 f.; Wrede-Heyne 11 (s. XI). 3) καλοδντες Bernh. 4) συνήχθησαν Bernh.

in skip gasitan in marein; jah alla so managei wiþra marein ana staþa was. 2 jah laisida ins in gajukom manag, jah qaþ im in laiseinai seinai: 3 hauseiþ! sai, urrann sa saiands du saian fraiwa seinamma. 4 jah warþ, miþþanei saiso, sum raihtis gadraus faur wig, jah qemun fuglos jah fretun þata. 5 anþaruþþan gadraus ana stainahamma, þarei ni habaida airþa managa, jah suns urrann, in þizei ni habaida diupaizos airþos; 6 at sunnin þan urrinnandin ufbrann, jah unte ni habaida waurtins, gaþaursnoda. 7 jah sum gadraus in þaurnuns; jah ufarstigun þai þaurnjus jah afbapidedun þata, jah akran ni gaf. 8 jah sum gadraus in airþa goda, jah gaf akran urrinnando jah wahsjando, jah bar ain 'l' jah ain 'j' jah ain 'r'. 9 jah qaþ: saei habai ausona hausjandona, gahausjai.

10 Ip bipe warp sundro, frehun ina pai bi ina mip paim twalibim pizos gajukons. 11 jah qap im: izwis atgiban ist kunnan runa piudangardjos gudis, ip jainaim paim uta in gajukom 1) allata wairpip, 12 ei saihandans saihaina jah ni gaumjaina, jah hausjandans hausjaina jah ni frapjaina, nibai 2) han gawandjaina sik jah afletaindau im frawaurhteis. 13 jah qap du im: ni witup po gajukon, jah haiwa allos pos gajukons kunneip? 14 sa saijands waurd saijip. 15 appan pai wipra wig sind, parei saiada pata waurd, jah pan gahausjand unkarjans, suns qimip

τῷ θαλάσση, καὶ πᾶς ἡ ὅχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦν. 2 καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῆ διδαχῷ αὐτοῦ· 3 ἀκούετε. ἰδού ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. 4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν ὁ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ἰδόν, καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό. 5 ἄλλο δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες, ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς· 6 ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. 7 καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αὶ ἄκανθαι καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν. 8 καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλὴν, καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξάνοντα, καὶ ἔφερεν ἐν³) τριάκοντα καὶ ἐν³) ἑξήκοντα καὶ ἐν³) ἑκατόν. 9 καὶ ἔλεγεν· ος ἔχει ὧτα ἀκούειν, ἀκουἑτω.

<sup>10 &</sup>lt;sup>6</sup>Οτε δὲ ἐγένετο κατὰ μόνας, ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὴν παραβολήν. 11 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ' ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὸ μυστήριον τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται, 12 ἵνα βλέποντες βλέπωσιν καὶ μὴ ἴδωσιν, καὶ ἀκούοντες ἀκούωσιν καὶ μὴ συνιῶσιν, μήποτε ἐπιστρέψωσιν καὶ ἀφεθῆ αὐτοῖς τὰ ἁμαρτήματα. 13 καὶ λέγει αὐτοῖς οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην, καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε; 14 ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει. 15 οὖτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὀδὸν ὅπου σπείρεται ὁ λόγος, καὶ ὅταν ἀκούσωσιν, εὐθέως ἔρχεται ὁ σατανᾶς, καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον

<sup>1)</sup> gajukon hs., Wrede-Heyne 11 (s. XI). 2) ibai Streitb. (Bernh.). 8) έν] εν Bernh.

Satanas jah usnimiþ waurd þata insaiano in hairtam ize. 16 jah¹) sind samaleiko þai ana stainahamma saianans, þaiei þan hausjand þata waurd, suns miþ fahedai nimand ita. 17 jah ni haband waurtins in sis, ak heilahairbai sind; þaþroh, biþe qimiþ aglo aiþþau wrakja in þis waurdis, suns gamarzjanda, 18 jah þai sind þai in þaurnuns saianans, þai waurd hausjandans, 19 jah saurgos þizos libainais jah afmarzeins gabeins jah þai bi þata anþar lustjus inn atgaggandans afhapjand þata waurd, jah akranalaus wairþiþ. 20 jah þai sind þai ana airþai þizai godon saianans, þaiei hausjand þata waurd jah andnimand, jah akran bairand, ain ¹l jah ain 'j jah ain 'r'.

21 Jah qaþ du im: ibai lukarn qimiþ duþe ei uf melan

21 Jah qap du im: ibai lukarn qimip dupe ei uf melan satjaidau aippau undar ligr? niu ei ana lukarnastapan satjaidau? 22 nih allis ist ha fulginis patei ni gabairhtjaidau; nih warp analaugn, ak ei swikunp wairpai. 23 jabai has habai

ausona hausjandona, gahausjai.

24 Jah qap du im: sailvip, lea hauseip! In pizaiei mitap mitip, mitada izwis jah biaukada izwis paim galaubjandam. 25 unte pisleammeh saei habaip gibada imma: jah saei ni habaip jah batei habaip afnimada imma.

habaiþ jah þatei habaiþ afnimada imma. 26 Jah qaþ: swa ist þiudangardi gudis, swaswe jabai manna wairpiþ fraiwa ana airþa, 27 jah slepiþ jah urreisiþ naht jah daga, jah þata fraiw keiniþ jah liudiþ swe ni wait

21 Και ἔλεγεν αὐτοῖς· μήτι ὁ λύχνος ἔρχεται ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον· τεθᾳ; ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην; οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεθᾳ; 22 οὐ γάρ ἐστίν τι κρυπτὸν ὁ ἐὰν μὴ φανερωθῷ οὐδέ ἐγένετο ἀπόκρυφον, ἀλλ' ἵνα εἰς

φανερον έλθη. 23 εί τις έχει ώτα απούειν απουέτω.

24 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς: βλέπετε τἰ ἀκούετε. ἐν ῷ μέτοῷ μετοεῖτε, μετορηθήσεται ὑμῖν, καὶ προστεθήσεται ὑμῖν τοῖς ἀκούουσιν. 1) 25 δς γὰρ ἀν ἔχη δοθήσεται αὐτῷ· καὶ δς οὐκ ἔχει καὶ δ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ.

26 Καὶ ἔλεγεν· οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, ὡς ἐὰν ἄνθρωπος βάλη τὸν οπόρον ἐπὶ τῆς γῆς, 27 καὶ καθεύδη καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ οπόρος βλαστάνη καὶ μηκύνηται, ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός.

εν ταῖς καρδίαις αὐτῶν. 16 καὶ οὖτοί εἰσιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι, οἳ ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον, εὐθέως μετὰ καρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν, 17 καὶ οὐκ ἔκουσιν ρίζαν ἐν ἑαυτοῖς, ἀλλὰ πρόσκαιροὶ εἰσιν εἰτα γενομένης θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθέως σκανδαλίζονται. 18 καὶ οὖτοὶ εἰσιν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόμενοι, οἱ τὸν λόγον ἀκούοντες, 19 καὶ αὶ μέριμναι τοῦ αἰῶνος τούτου?) καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου καὶ αὰ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συμπνίγουσιν τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. 20 καὶ οὖτοὶ εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ παραδέκονται, καὶ καρποφοροῦσιν ἐνδ) τριάκοντα καὶ ἐνδ) ἑξήκοντα καὶ ἐνδ) ἑκατόν.

<sup>1)</sup> jah pai Streitb. 2) τοῦ βίου Bernh. 3) ἐν] ἕν Bernh.

is. 28 silbo auk airþa akran bairiþ: frumist gras, þaþroh ahs, þaþroh fulleiþ!) kaurnis in þamma ahsa. 29 þanuh biþe

atgibada akran, suns insandeip gilpa, unte atist asans.

30 Jah qap: he galeikom pindangardja gudis, aippau in bileikai gajukon gabairam po? 31 swe kaurno sinapis, patei pan saiada ana airpa, minnist allaize fraiwe ist pize ana airpai; 32 jah pan saiada, urrinnip jah wairpip allaize grase maist, jah gataujip astans mikilans, swaswe magun uf skadau is fuglos himinis gabauan. 33 jah swaleikaim managaim gajukom rodida du im pata waurd swaswe mahtedun hausjon. 34 ip inuh gajukon ni rodida im, ip sundro siponjam seinaim andband allata.

35 Jah qaþ du im in jainamma daga at andanahtja þan waurþanamma: usleiþam jainis stadis.²) 36 jah afletandans þo managein andnemun ina swe was in skipa; jah þan anþara skipa wesun miþ imma. 37 jah warþ skura windis mikila jah wegos waltidedun in skip, swaswe ita juþan gafullnoda. 38 jah was is ana notin ana waggarja slepands, jah urraisidedun ina jah qeþun du imma: laisari, niu kara þuk þizei fraqistnam? 39 jah urreisands gasok winda jah qaþ du marein: gaslawai, afdumbn! jah anasilaida sa winds jah warþ wis mikil. 40 jah qaþ du im: duhe faurhtai sijuþ swa? haiwa ni nauh habaiþ galaubein? 41 jah ohtedun sis agis mikil, jah qeþun du sis misso: has þannu sa sijai, unte jah winds jah marei ufhausjand imma?

28 αὐτομάτη γὰο ἡ γῆ καρποφορεῖ, πρώτον χόρτον, εἶτα στάχυν, εἶτα πλήρη σῖτον ἐν τῷ στάχυῖ. 29 ὅταν δὲ παραδῷ ὁ καρπός, εὖθέως ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός.

30 Καὶ ἔλεγεν τίνι ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ἢ ἐν ποία παραβολῷ παραβάλωμεν αὐτήν; 31 ὡς κόκκον σινάπεως, δς δταν σπαρῷ ἐπὶ τῆς γῆς, μικρότερος πάντων τῶν οπερμάτων ἐστὶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, 32 καὶ δταν σπαρῷ, ἀναβαίνει καὶ γίνεται πάντων τῶν λαχάνων μείζων, καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους, ώστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν. 33 καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον καθώς ἐδύναντο ἀκούειν. 34 χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς, κατ' ἰδίαν δὲ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἐπέλυεν πάντα.

35 Και λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνη τῷ ἡμέρα ὀψίας γενομένης διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν. 36 και ἀφέντες τὸν ὅχλον παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ πλοίφ, καὶ ἄλλα δὲ πλοιάρια ἦν μετ' αὐτοῦ. 37 και γίνεται λαίλαψ ἀνέμου μεγάλη καὶ τὰ κύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον, ὥστε αὐτὸ ἤδη γεμίζεσθαι. 38 καὶ ἦν αὐτὸς ἐπὶ τῷ πρύμνη ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων καὶ διεγείρουσιν αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ διδάσκαλε, οὐ μέλει σοι δτι ἀπολλύμεθα; 39 καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμφ καὶ εἰπεν τῷ θαλάσση σιώπα, πεφίμωσο. καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. 40 καὶ εἰπεν αὐτοῖς τὶ δειλοί ἐστε οῦτως; πῶς οὐκ ἔχετε πίστιν; 41 καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν, καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους τὶς ἄρα οὐτός ἐστιν, δτι καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούουσιν αὐτῷ;

<sup>1)</sup> fullip Streitb. (Kluge § 131). 2) stapis Cosijn (Streitb. 2, s. XV).

Cap. V. 1 Jah gemun hindar marein in landa Gaddarene. 2 jah usgaggandin imma us skipa suns gamotida imma manna us aurahjom in ahmin unhrainjamma, 3 saei bauain habaida in aurahjom: jah ni naudibandjom eisarneinaim manna mahta ina gabindan. 4 unte is ufta eisarnam bi fotuns gabuganaim jah naudibandjom eisarneinaim gabundans was, jah galausida af sis pos naudibandjos, jah po ana fotum eisarna gabrak jah manna ni mahta ina gatamjan. 1) 5 jah sinteino nahtam jah dagam in aurahjom jah in fairgunjam was hropjands jah bliggwands sik stainam. 6 gasailvands 2) þan Iesu fairraþro rann jah inwait ina, 7 jah hropjands stibnai mikilai gap: ha mis jah þus, Iesu, sunau gudis þis hauhistins? biswara þuk bi guda, ni balwjais mis! 8 unte qap imma: usgagg, ahma unhrainja, us bamma mann! 9 jah frah ina: wa namo bein? jah qab du imma: namo mein Laigaion, unte managai sijum. 10 jah bab ina filu ei ni usdrebi im us landa. 11 wasuh þan jainar hairda sweine haldana at pamma fairgunja. 12 jah bedun ina allos pos unhulpons gipandeins: insandei unsis in po sweina, ei in po galeiþaima. 13 jah uslaubida im Iesus suns. jah usgaggandans ahmans þai unhrainjans galiþun in þo sweina, jah rann so hairda and driuson in marein; wesunup-pan swe twos pusundjos. jah afhapnodedun in marein. 14 jah þai haldandans þo sweina gaplauhun jah gatalhun in baurg jah in haimom, jah gemun

V. 1 Και ήλθον είς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης είς τὴν χώραν τῶν Γαδαοηνών. 2 και έξελθόντι αὐτῷ ἐκ τοῦ πλοίου εὐθέως ἀπήντησεν αὐτῷ ἐκ των μνημείων ανθρωπος 3) εν πνείματι ακαθάστω, 3 δς την κατοίκησιν είγεν έν τοῖς μνήμασιν, και οὖτε άλύσεσιν οὖδείς ἐδύνατο αὐτὸν δήσαι, 4 διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἀλύσεσιν δεδέσθαι καὶ διεσπάσθαι ὑπ' αύτου τὰς ὰλύσεις και τὰς πέδας συντετοιφθαι, και οὐδείς ἴσχυεν αὐτὸν δαμάσαι. 5 και διαπαντός νυκτός και ημέρας εν τοῖς μνήμασιν και έν τοῖς δρεσιν ήν χράζων και κατακόπτων ξαυτόν λίθοις. 6 ίδων δε τον Ίησοῦν μακρόθεν έδραμεν και προσεκύνησεν αὐτόν, 7 και κράξας φωνή μεγάλη είπεν τι έμοι και σοι, Ίησοῦ νίὲ του θεοῦ του ψυίστου; ὁρκίζω σε τὸν θεόν, μή με βασανίσης. 8 έλεγεν γάρ αὐτῷ έξελθε, τὸ πνεῦμα τὸ ἀχάθαρτον, έχ του ανθρώπου. 9 και έπηρώτα αὐτον τι ὄνομά σοι; και λέγει αὐτῷ : λεγεών ὄνομά μοι, δτι πολλοί ἐσμεν. 10 και παρεκάλει αὐτὸν πολλά ίνα μη ἀποστείλη αὐτοὺς ἔξω της χώρας. 11 ην δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων βοσχομένη πρός τῷ όρει. 12 και παρεκάλεσαν αὐτὸν πάντες οἱ δαίμονες λέγοντες πέμψον ήμας είς τούς χοίρους, Ίνα είς αὐτούς είσέλθωμεν. 13 καί έπέτρεψεν αὐτοῖς εὐθέως ὁ Ἰησόυς. και ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα είσηλθον είς τοὺς χοίρους, καὶ ωρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ είς την θάλασσαν, ήσαν δὲ ώς δισχίλιοι, καὶ ἐπνίγοντο ἐν τη θαλάσση. 14 και οι βόσκοντες τους χοίρους έφυγον και άπηγγειλαν είς την πόλιν και

randglosse gabindan.
 gasai | sailvands hs.
 ἀνθρωπος ἐχ τῶν μνημείων Bernh.

saihan ha wesi pata waurpano. 15 jah atiddjedun du Iesua, jah gasaihand pana wodan sitandan jah gawasidana jah frapjandan, pana saei habaida laigaion, jah ohtedun. 16 jah spillodedun im paiei gasehun, haiwa warp bi pana wodan jah bi po sweina. 17 jah dugunnun bidjan ina galeipan hindar markos seinos. 18 jah inn gaggandan ina in skip bap ina, saei was wods, ei mip imma wesi. 19 jah ni lailot ina, ak qap du imma: gagg du garda peinamma du peinaim, jah gateih im, han filu pus frauja gatawida jah gaarmaida puk. 20 jah galaip jah dugann merjan in Daikapaulein, han filu gatawida imma

Iesus: jah allai sildaleikidedun.

21 Jah usleipandin Iesua in skipa aftra hindar marein, gaqemun sik manageins filu du imma, jah was faura marein. 22 jah sai, qimip ains pize swnagogafade namin Jaeirus; jah saibands ina gadraus du fotum Iesuis, 23 jah bap ina filu, qipands patei dauhtar meina aftumist habaip, ei qimands lagjais ana po handuns, ei ganisai jah libai. 24 jah galaip mip imma, jah iddjedun afar imma manageins filu jah praihun ina. 25 jah qinono suma wisandei in runa blopis jera twalif, 26 jah manag gapulandei fram managaim lekjam jah fraqimandei allamma seinamma jah ni waihtai botida, ak mais wairs habaida, 27 gahausjandei bi Iesu, atgaggandei in managein aftana attaitok wastjai is. 28 unte qap patei jabai wastjom is atteka, ganisa. 29 jah sunsaiw gapaursnoda sa brunna blopis izos, jah ufkunpa

εἰς τοὺς ἀγρούς, και ἦλθον ἰδεῖν τὶ ἐστιν τὸ γεγονός. 15 καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν, και θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόμενον καθήμενον καὶ ἱματισμένον καὶ οωφρονοῦντα, τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγεῶνα, καὶ ἐφοβήθησαν. 16 καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ καὶ περὶ τῶν χοίρων. 17 καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 18 καὶ ἐμβάντος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονισθεὶς ἴνα μετ' αὐτοῦ ἢ. 19 καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ. ὑπαγε εἰς τὸν οἰκόν σου πρὸς τοὺς σούς, καὶ ἀνάγγειλον αὐτοῖς ὅσα σοι ὁ κύριος πεποίηκεν καὶ ἤλέησέν σε. 20 καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῷ Δεκαπόλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ πάντες ἐθαύμαζον.

<sup>21</sup> Και διαπεράσαντος τοδ Ἰησοῦ ἐν τῷ πλοιῷ πάλιν εἰς τὸ πέραν συνήχθη ὅχλος πολὺς ἐπ' αὐτόν, και ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν. 22 και ἰδοὺ ἔρχεται εἰς τῶν ἀρχισυναγώγων ὀνόματι Ἰάειρος, και ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ, 23 και παρεκάλει αὐτὸν πολλά, λέγων ὅτι τό θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει, Ἰνα ἐλθὼν ἐπιθξς αὐτἢ τὰς χεῖρας, ἵνα σωθξ και ζήση. 24 και ἀπζλθεν μετ' αὐτοῦ, και ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, και συνέθλιβον αὐτόν. 25 και γυνή τις οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἔτη δώδεκα 26 και πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλων ἰατρῶν δαπανήσασα τὰ παρ' αὐτῆς πάντα και μηδὲν ώφεληθεῖσα ἀλλὰ μᾶλλον. εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα 27 ἀκούσασα περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλφ ὅπισθεν ῆψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. 28 ἔλεγεν γὰρ ὅτι κὰν τῶν ἰματίων αὐτοῦ ἄψωμαι, σωθήσομαι. 29 και εὐθέως ἐξηράνθη ἡ πηγὰ τοῦ αἵματος αὐτῆς, και ἔγνω

ana leika patei gahailnoda af pamma slaha. 30 jah sunsaiw Iesus ufkunpa in sis silbin po us sis maht usgaggandein; gawandjands sik in managein qap: bas mis taitok wastjom? 31 jah qepun du imma siponjos is: saibis po managein preihandein puk, jah qipis: bas mis taitok? 32 jah wlaitoda saiban po pata taujandein. 33 ip so qino ogandei jah reirandei, witandei patei warp bi ija, qam jah draus du imma, jah qap imma alla po sunja. 34 ip is qap du izai: dauhtar, galaubeins peina ganasida puk, gagg in gawairpi, jah sijais haila af pamma

slaha peinamma.

35 Nauhpanuh imma rodjandin qemun fram pamma swnagogafada, qipandans patei dauhtar peina gaswalt; ha panamais draibeis pana laisari? 36 ip Iesus sunsaiw gahausjands pata waurd rodip, qap du pamma swnagogafada: ni faurhtei, patainei galaubei. 37 jah ni fralailot ainohun ize mip sis afargaggan, nibai Paitru jah Iakobu jah Iohannen bropar Iakobis. 38 jah galaip in gard pis swnagogafadis, jah gasah auhjodu jah gretandans jah waifairhijandans filu. 39 jah inn atgaggands qap du im: ha auhjop jah gretip? pata barn ni gadaupnoda, ak slepip. 40 jah bihlohun ina. ip is uswairpands allaim ganimip attan pis barnis jah aipein jah pans mip sis, jah galaip inn parei was pata barn ligando. 41 jah fairgraip bi handau pata barn qapuh du izai: taleipa kumei, patei ist gaskeirip: mawilo, du pus qipa: urreis. 42 jah suns urrais so mawi jah iddja; was auk jere twalibe; jah usgeisnodedun faurhtein

τφ σώματι δτι ἴαται ἀπὸ της μάστιγος. 30 καὶ εὐθέως ὁ Ἰησούς ἐπιγνούς ἐν ἑαυτφ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθούσαν, ἐπιστραφεὶς ἐν τφ ὅχλφ ἔλεγεν· τίς μου ῆψατο τῶν ἱματίων; 31 καὶ ἔλεγον αὐτφ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· βλέπεις τὸν ὅχλον συνθλίβοντά σε καὶ λέγεις τἰς μου ῆψατο; 32 καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν. 33 ἡ δὲ γυνὰ φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα ὁ γέγονεν ἐπ΄ αὐτῷ, ἢλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πάσαν τὴν ἀλήθειαν. 34 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ · θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου.

35 Έτι αὐτοῦ λαλούντος ἔρχονται ἀπό τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγοντες ὅτι ἡ θυγάτηρ σου ἀπέθανεν, τὶ ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκαλον; 36 ὁ δὲ Ἰησοῦς εὐθέως ἀκούσας τὸν λόγον λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυναγώγος μὴ φοβοῦ, μίνον πίστευε. 37 καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα αὐτῷ συνακολουθῆσαι εἰ μὴ Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνὐην τὸν ἀδελφὸν Ἰακώβου. 38 καὶ ἔρχεται εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου, καὶ θεωρεῖ θόρυβον καὶ κλαἰοντας καὶ ἀλαλάζοντας πολλά, 39 καὶ εἰσελθών λέγει αὐτοῖς τὶ θορυβεῖθθε καὶ κλαἰετε; τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν ἀλλά καθεύδει. 40 καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, ὁ δὲ ἐκβαλών πάντας παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παιδίον καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὶς μετ' αὐτοῦ, καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἡν τὸ παιδίον ἀνακείμενον. 41 καὶ κρατήσας τὴς χειρὶς τοῦ παιδίον λέγει αὐτῆς ταλιθά κούμει, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω ἔγειρε. 42 καὶ εὐθέως ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ περιεπάτει· ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα· καὶ

mikilai. 43 jah anabaup im filu ei manna ni funpi pata: jah haihait izai giban matjan.

# 3. Aus dem evangelium des Lucas. (Codex argenteus.)

Cap. II. 1 Warp pan in dagans jainans, urrann gagrefts fram kaisara Agustau, gameljan allana midjungard. 2 soh ban gilstrameleins frumista warp at [wisandin kindina Swriais]1) raginondin Saurim Kwreinaiau. 3 jah iddjedun allai, ei melidai weseina, warjizuh in seinai baurg. 4 urrann pan jah Iosef us Galeilaia, us baurg Nazaraib in Iudaian, in baurg Daweidis sei haitada Beplahaim, dube ei was us garda fadreinais Daweidis, 5 anameljan mip Mariin sei in fragiftim was imma geins, wisandein inkilbon. 6 warp ban, mibbanei bo wesun jainar, usfullnodedun dagos du bairan izai. 7 jah gabar sunu seinana bana frumabaur, jah biwand ina, jah galagida ina in uzetin, unte ni was im rumis in stada pamma. 8 jah hairdjos wesun in pamma samin landa, þairhwakandans jah witandans wahtwom nahts ufaro hairdai seinai. 9 ip aggilus fraujins anagam ins jah wulpus fraujins biskain ins, jah ohtedun agisa mikilamma. 10 jah qap du im sa aggilus: ni ogeip, unte sai, spillo izwis

έξέστησαν έχστάσει μεγάλη. 43 καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλά ΐνα μηδεὶς γνῷ τοῦτο, καί εἰπε: δοθῆναι αὐτῷ φαγεῖν.

L. II. 1 'Εγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. 2 αὐτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου. 3 καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. 4 ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲθ εἰς τὴν Ἰουδαίαν. εἰς πόλιν Δαυεὶδ ἡτις καλεῖται Βηθλεέμ, διὰ τὸ εἰναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυεἰδ, 5 ἀπογράψασθαι σὺν Μαρία τῷ μεμιηστευμένη αὐτῷ γυναικί, οὕση ἐγκίψ. 6 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αὶ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, 7 καὶ ἔτεκεν τὸν υἰὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνη, διότι οὐκ ἡν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλιματι. 8 καὶ ποιμένες ἡσαν ἐν τῷ χώρα τῷ αὐτῷ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν 9 καὶ ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αἰτοῖς καὶ δόξα κυρίου περιέλαμψεν αὐτοῦς, καὶ ἐφορήθησαν φόβον μέγαν. 10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος· μή φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔστω παντὶ τῷ

<sup>1)</sup> wisandin kindina Swriais ist offenbar eine in den text geratene randglosse der vorlage. Nach Wrede-Heyne ist umgekehrt raginondin Saurim das glossem. Vgl. Kuhns zs. 41, 168; Zs. fdph. 43, 12.

faheid mikila, sei wairpip allai managein, 11 patei gabaurans ist izwis himma daga nasjands, saei ist Xristus frauja, in baurg Daweidis. 12 jah pata izwis taikns: bigitid barn biwundan jah galagid in uzetin. 13 jah anaks warp mip pamma aggilau managei harjis himinakundis hazjandane gub jah qibandane: 14 wulpus in hauhistjam guda jah ana airpai gawairpi in

mannam godis wiljins.

15 Jah warp, bipe galipun fairra im in himin pai aggiljus, jah pai mans pai hairdjos qepun du sis misso: pairhgaggaima ju und Beplahaim, jah sailvaima waurd pata waurpano, patei frauja gakannida unsis. 16 jah qemun sniumjandans, jah bigetun Marian jah Iosef jah pata barn ligando in uzetin, 17 gasailwandans pan gakannidedun bi pata waurd patei rodip was du im bi pata barn. 18 jah allai pai gahausjandans sildaleikidedun bi po rodidona fram paim hairdjam du im. 19 ip Maria alla gafastaida þo waurda þagkjandei in hairtin seinamma. 20 jah gawandidedun sik þai hairdjos mikiljandans jah hazjandans gup in allaize pizeei gahausidedun jah gasehun swaswe rodip was du im.

21 Jah bipe usfulnodedun dagos ahtau du bimaitan ina, jah haitan was namo is Iesus, pata qipano fram aggilau,

faurbizei ganumans wesi in wamba.

22 Jah bibe usfulnodedun dagos hraineinais ize bi witoda Mosezis, brahtedun ina in Iairusalem, atsatjan faura fraujin,

λαφ, 11 ότι ετέχθη ύμιν σήμερον σωτήρ, ός έστιν Χριστός χύριος, έν πόλει Δανείδ. 12 και τοῦτο ύμιν τὸ σημείον ενρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον και κείμενον εν φάτνη. 13 και έξαίφνης εγένετο συν τῷ ἀγγέλφ πλήθος στρατιάς οὐρανίου αίνούντων τὸν θεὸν καί λεγόντων. 14 δόξα

έν ύψιστοις θεώ και έπι γης ειρήνη έν ανθρώποις εὐδοκίας.

21 Kal δτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτώ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν, καl έχλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ χληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ

συλληφθήναι αὐτὸν ἐν τῷ χοιλία.

<sup>15</sup> Και έγένετο ως ἀπηλθον ἀπ' αὐτῶν είς τον οὐρανόν οι ἄγγελοι, χαι οι άνθρωποι οι ποιμένες είπον πρός άλλήλους. διέλθωμεν δή έως Βηθλεέμ καὶ ἰδωμεν τὸ ὁῆμα τοῦτο τὸ γεγονός, δ ὁ κύριος ἐγνώρισεν ήμιν. 16 και ήλθον σπεύσαντες, και άνευρον τήν τε Μαρίαν και τον Ίωσηφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. 17 ιδόντες δε διεγνώρισαν περί του δήματος του λαληθέντος αὐτοῖς περί του παιδίου τούτου. 18 καί πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς. 19 ή δὲ Μαρία πάντα συνετήρει τὰ δήματα ταῦτα συμβάλλουσα έν τῆ καρδία αὐτῆς. 20 καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες και αίνουντες τον θεον έπι πάσιν οίς ήκουσαν και είδον, καθώς έλαλήθη πρὸς αὐτούς.

<sup>22</sup> Και ότε έπλήσθησαν αι ήμέραι του καθαρισμού αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωσέως, ανήγαγον αιτον είς Ίεροσόλυμα παραστήσαι τῷ κυρίφ,

23 swaswe gamelid ist in witoda fraujins: patei hazuh gumakundaize uslukands qipu weihs fraujins haitada, 24 jah ei gebeina fram imma hunsl, swaswe qipan ist in witoda fraujins, gajuk hraiwadubono aippau twos juggons ahake. 25 paruh was manna in Iairusalem, pizei namo Swmaion, jah sa manna was garaihts jah gudafaurhts, beidands laponais Israelis, jah ahma weihs was ana imma. 26 jah was imma gataihan fram ahmin pamma weihin ni saihan daubu, faurpize sehi Xristu fraujins. 27 jah oam in ahmin in pizai alh; jah mippanei inn attauhun berusjos pata barn Iesu, ei tawidedeina bi biuhtja witodis bi ina. 28 jah is andnam ina ana armins seinans, jah piupida guda jah qab: 29 nu fraleitais skalk peinana, fraujinond [frauja]1), bi waurda beinamma in gawairbja: 30 bande sebun augona meina nasein beina, 31 boei manwides in andwairbja ) allaizo manageino, 32 liuhap du andhuleinai piudom jah wulpu managein peinai Israela. 33 jah was Iosef jah aipei is sidaleikjandona ana paim poei rodida wesun bi ina. 34 jah piupida ina Swmaion jah qap du Mariin, aipein is: sai, sa ligip du drusa jah usstassai managaize in Israela jah du taiknai andsakanai. 35 jah pan peina silbons saiwala pairhgaggip hairus, ei andhuljaindau us managaim hairtam mitoneis. 36 jah was Anna praufeteis, dauhtar Fanuelis, us kunja Aseris; soh framaldra dage managaize libandei mip abin jera sibun fram magapein seinai,

23 καθώς γέγραπται εν νόμω κυρίου, δτι παν άρσεν διανοίγον μήτραν άγιον τῷ χυρίφ κληθήσεται. 24 καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον. έν νόμφ χυρίου, ζείγος τρυγόνων η δύο νοσσοίς περιστερών. 25 καί ίδου ήν άνθρωπος εν Ιερουσαλήμι ὁ όνομα Συμεών, και ὁ άνθρωπος ούτος δίκαιος και εύλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν του Ίσραήλ, και πνεύμα ήν άγιον έπ' αὐτόν. 26 και ήν αὐτφ κεχρηματισμένον ὑπό τοῦ πνεύματος του άγίου μή ίδειν θάνατον πρίν ή ίδη τον Χριστόν χυρίου. 27 καὶ ήλθεν εν τῷ πνεύματι είς το ἱερον· καὶ εν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονείς το παιδίον Ίησουν, του ποιήσαι αυτούς κατά το είθισμένον του νόμου περί αὐτοῦ, 28 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸν εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ καὶ εὐλόγησεν τὸν θεὸν καὶ εἰπεν. 29 νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατά τὸ ἡημά σου ἐν εἰρήνη. 30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, 31 δ ήτοίμασας χατά πρόσωπον πάντων των λαών. 32 φως είς άποκάλυψιν έθνων και δόξαν λαού σου Ίσραήλ. 33 και ήν Ίωσης και ή μήτης αὐτοῦ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖ; λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. 34 καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεών καὶ είπεν πρὸς Μαριάμ την μητέρα αὐτοῦ. ίδοὺ οὐτος χείται είς πτώσιν και ανάστασιν πολλών έν τῷ Ισραήλ και είς σημείον αντιλεγόμενον. 35 και σού δε αυτής την ψυχήν διελεύσεται φομφαία, όπως αν αποκαλυφθώσιν έκ πολλών καρδιών διαλογισμοί. 36 και ήν "Αννα προφήτις. θυγάτης Φανουήλ, έχ φυλής Ασής αύτη προβεβηχυία έν ήμέραις πολλαίς, ζήσασα μετά ανδρός έτη έπτα από της παρθενείας

<sup>1)</sup> frauja glosse nach Streitberg IF 23. 117 ff.; doch vgl. Streitb. 2. XV. anandwairpja hs.

27 soh þan widuwo jere ahtautehund jah fidwor, soh ni afiddja fairra alh fastubnjam jah bidom blotande fraujan nahtam jah dagam. 38 soh þizai hæilai atstandandei andhaihait fraujin, jah rodida bi ina in¹) allaim þaim usbeidandam laþon Iairusaulwmos. 39 jah biþe ustauhun allata bi witoda fraujins, gawandidedun sik in Galeilaian, in baurg seina Nazaraiþ. 40 iþ þata barn wohs jah swinþnoda ahmins fullnands jah

handugeins, jah ansts gudis was ana imma.

41 Jah wratodedun þai birusjos is jera hammeh in Iairusalem at dulþ paska. 42 jah biþe warþ twalibwintrus, usgaggandam þan im in Iairusaulwna bi biuhtja dulþais, 43 jah ustiuhamdam þans dagans, miþþane gawandidedun sik aftra, gastoþ Iesus sa magus in Iairusalem, jah ni wissedun²) Iosef jah aiþei is. 44 hugjandona in gasinþjam ina wisan qemun dagis wig jah sokidedun ina in ganiþjam jah in kunþam. 45 jah ni bigitandona ina gawandidedun sik in Iairusalem sokjandona ina. 46 jah warþ afar dagans þrins, bigetun ina in alh³) sitandan in midjaim laisarjam jah hausjandan im jah fraihnandan ins. 47 usgeisnodedun þan allai þai hausjandans is ana frodein jah andawaurdjam is. 48 Jah gasaihandans ina sildaleikidedun, jah qaþ du imma so aiþei is: magau, ha gatawides uns swa? sai, sa atta þeins jah ik winnandona sokidedun þuk. 49 jah qaþ du im: ha þatei sokideduþ mik? niu wisseduþ

αὐτῆς, 37 καὶ αὐτὴ χήρα ὡς \*) ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων, ἣ οὐκ ἀφίστατο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ δεήσεσι λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν. 38 καὶ αὐτη αὐτῆ τῷ ὡρα ἐπιστὰσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ κυρίφ καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πὰσι τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν Ἱερουσαλήμ. 39 καὶ ὡς ἐτέλεσαν ἃπαντα κατὰ τὸν νόμον κυρίου, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὴν πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέθ. 40 τὸ δὲ παιδίον ηὕξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι πληρούμενον σοφίας, καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ' αὐτό.

41 Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ' ἔτος εἰς Ἱερουσαλὴμ τῷ ἐορτῷ τοῦ πάσχα. 42 καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀναβάντων αὐτῶν εἰς Ἱεροσόλυμα κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς, 43 καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐντῷ ὑποστρέφειν αὐτούς, ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὁ παῖς ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνω<sup>5</sup>) Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ. 44 νομίσαντες δε αὐτὸν ἐν τῷ συνοδία εἰναι ἡλθον ἡμέρας ὅδον καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενέσιν καὶ ἐν τοῖς γνωστοῖς, 45 καὶ μὴ εὐρόντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ ζητούντες αὐτόν. 46 καὶ ἐγένετο μεθ' ἡμέρας τρεῖς εὕρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτοῖς. 47 ἐξίσταντο δὲ πάντες οὶ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῷ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. 48 καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ τέκνον, τὶ ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου κάγω ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε. 49 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοῖς τὶ ὅτι ἐξητεῖτέ με; οἰκ ἤδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρὸς μου δεῖ

<sup>1)</sup> Vgl. Beitr. 39, 209. 2) wisedun hs. 3) allh hs. 4) ως fehlt Bernh. 5) ἔγνωσαν Bernh.

patei in paim attins meinis skulda wisan? 50 jah ija ni fropun pamma waurda patei rodida du im. 51 jah iddja mip im jah qam in Nazaraip, jah was ufhausjands im; jah aipei is gafastaida po waurda alla in hairtin seinamma. 52 jah Iesus paih frodein jah wahstau jah anstai at guda jah mannam.

#### 4. Aus dem zweiten Corintherbriefe.

Cap. I-V in Cod. Ambr. B; I, 8-IV, 10 und V auch im Cod. Ambr. A.')

Du Kaurinpaium anpara dustodeip.

Cap. I.?) 1 Pawlus apaustaulus Iesuis Xristaus pairh wiljan gudis jah Teimaupaius bropar aikklesjon gudis pizai wisandein in Kaurinpon mip allaim paim weiham paim wisandam in allai Akaïjai. 2 ansts izwis jah gawairpi fram guda

attin unsaramma jah fraujin Iesu Xristau.

3 piupips gup jah atta fraujins unsaris Iesuis Xristaus, atta bleipeino jah gup allaizo gaplaihte, 4 saei gaprafstida uns ana allai aglon unsarai, ei mageima weis gaprafstjan pans in allaim aglom pairh po gaplaiht pizaiei gaprafstidai sijum silbans fram guda. 5 unte swaswe ufarassus ist pulaine Xristaus in uns, swa jah pairh Xristu ufar filu ist jah gaprafsteins unsara. 6 appan jappe preihanda, in izwaraizos gaplaihtais jah naseinais pizos waurstweigons in stiwitja pizo samono pulaine, pozei jah weis winnam, jah wens unsara gatulgida

εἶναί με; 50 καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ος ἐλάλησεν αὐτοῖς. 51 καὶ κατέβη μετ' αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέθ, καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει τὰ ῥήματα ἄπαντα ταῦτα ἐν τῷ καρδία αὐτῆς. 52 καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν σοφία καὶ ἡλικία καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις.

<sup>2.</sup> Cor. Πρός Κορινθίους Β. Ι. 1 Πατλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος θεοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς τῷ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ τῷ οὖση ἐν Κορίνθφ σὺν τοῖς άγίοις πᾶσιν τοῖς οἶσιν ἐν ὅλη τῷ Ἰχαΐα. 2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

<sup>3</sup> Εὐλογητὸς ὁ θεός και πατή ο τοῦ κυριου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατή ο τῶν οἰκτιρμῶν και θεὸς πάσης παρακλήσεως, 4 ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάση τῷ θλίψει ἡμῶν, εἰς τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάση θλίψει διὰ τῆς παρακλήσεως ἦς παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ θεοῦ ὁ ὅτι καθὼς περισσεύει τὰ παθήματα τοῦ Χριστοῦ εἰς ἡμᾶς, οὕτως ³) διὰ τοῦ Χριστοῦ περισσεύει καὶ ἡ παράκλησις ἡμῶν. 6 εἴτε δὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῷ τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν, καὶ ἡ ἐλπὶς

<sup>1)</sup> Vgl. dazu Kauffmann, Zs. fdph. 35, 433 ff.
2) Nach cod. B, von v. 8 an mit den varianten von A.
3) οὐτως καὶ Bernh.

2. Cor. I. 165

faur izwis; jappe gaprafstjanda in izwaraizos gaplaihtais jah naseinais, 7 witandans patei swaswe gadailans pulaine sijup, jah gaplaihtais wairpip. 8 unte ni wileima izwis unweisans, broprjus, bi aglon unsara po waurpanon uns in Asiai, unte ufarassau kauridai wesum ufar maht, swaswe skamaidedeima uns jah liban. 1) 9 akei silbans in uns silbam andahaft daupaus habaidedum, ei ni sijaima trauandans du uns silbam, ak du guda þamma urraísjandin dauþans, 10 izei us swaleikaim daubum uns galausida jah galauseib, du bammei wenidedum ei galauseip, 11 at hilpandam jah izwis bi uns bidai, ei in managamma andwairbja so in uns giba þairh managans awiliudodau faur uns. 12 unte hoftuli unsara so ist, weitwodei mibwisseins unsaraizos patei in ainfalpein jah hlutrein gudis, ni in handugein leikeinai, ak in anstai gudis usmeitum2) in þamma fairlvau, ip ufarassau at izwis. 13 unte ni alja meljam izwis, alja poei anakunnaih aihhau jah ufkunnaih; ahhan wenja ei und andi ufkunnaih, 14 swaswe gakunnaideduh uns bi sumata, unte hoftuli izwara sijum, swaswe jah jus unsara in daga fraujins Iesuis Xristaus. 3)

15 Jah pizai trauainai wilda faurpis qiman at izwis, ei anpara anst habaidedeip, 16 jah4) pairh izwis galeipan in

15 Και ταύτη τῆ πεποιθήσει έβουλόμην πρότερον έλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, ἐνα δευτέραν χάριν ἔχητε, 16 και δι' ὑμῶν ἀπελθεῖν εἰς Μακεδονίαν και

ήμων βεβαία ύπερ ύμων· είτε παρακαλούμεθα, ύπερ τῆς ὑμων παρακλήσεως και σωτηρίας, 7 είδότες ετι ώσπερ κοινωνοί έστε των παθημάτων, ) ούτως και της παρακλήσεως. 8 ου γαρ θέλομεν ύμας άγνοειν, άδελφοί, ύπεο της θλίψεως ήμων της γενομένης ήμιν έν τη 'Aola, ότι καθ' ύπεοβολήν έβαρήθημεν ὑπὲρ δύναμιν, ώστε έξαπορηθήναι ήμας καὶ τοῦ ζῆν. 9 άλλα αὐτοί ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόχριμα τοῦ θανάτου ἐσχήχαμεν, ἵνα μὴ πεποιθότες ώμεν έφ' έαυτοῖς, άλλ' έπὶ τῷ θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς νεχρούς, 10 δς έκ τηλικούτων θανάτων ) έρρύσατο ήμᾶς και δύσεται, είς ον ήλπίχαμεν ότι και έτι") φύσεται, 11 συνυπουργούντων και ύμων ύπερ ήμων τῆ δεήσει, ίνα εν πολλφ προσώπφ το είς ήμας χάρισμα διὰ πολλών εύχαοιστηθή ύπεο ήμων. 12 ή γαο καύχησις ήμων αθτη έστιν, το μαρτύριον της συνειδήσεως ήμων ότι εν απλότητι και είλικοινεία θεού, οὐκ εν ποφία σαρχική, άλλ' εν χάριτι θεού άνεστράφημεν εν τῷ χόσμφ, περισσοτέρως δὲ προς ὑμᾶς. 13 οὐ γὰρ ἄλλα γράφδμεν ὑμῖν, ἀλλ' ἢ ἃ ἀναγινώσκετε η και έπιγινώσκετε· έλπίζω δὲ ότι και<sup>8</sup>) έως τέλους ἐπιγνώσεσθε, 14 καθώς και έπέγνωτε ήμας από μέρους, ότι καύχημα ύμων έσμεν. καθάπες και ύμεῖς ἡμῶν ἐν τῆ ἡμέρα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. °)

<sup>1)</sup> In A: swaswe afswaggwidai weseima jal liban, dazu ran glosse skamaidedeima. Vgl Zs. fdph. 35, 436 f., 453; Beitr. 30, 255 (afaggwidai?).
2) usmetum A. 3) Xristaus fehlt A; Χριστού fehlt Bernh. 4) jap. A. 5) ταν παθημάτων έστέ Bernh. 6) τηλιχούτου θανάτου Bernh., vgl. Zs. fdph. 35, 434. 7) ἔτι fehlt Bernh. 8) και fehlt Bernh.

Makidonja¹) jah aftra af Makidonjai¹) qiman at izwis, jah fram izwis gasandjan mik in Iudaia. 17 þatuþ-þan nu mitonds, ibai aufto leihtis bruhta? aiþþau þatei mito, bi leika þagkjau, ei sijai²) at mis þata ja ja jah þata ne ne? 18 aþþan triggws guþ, ei þata waurd unsar þata du izwis nist ja jah³) ne. 19 unte gudis sunus Iesus Xristus, saei in izwis þairh uns wailamerjada,⁴) þairh mik jah Silbanu jah Teimauþaiu, nih⁵) warþ ja jahゥ) ne, ak ja in imma warþ. 20 haiwa managa gahaita gudis, in imma þata ja, duþþe jah⁻) þairh ina amen, guda du wulþau þairh uns. 21 aþþan sa gaþwastjands unsis⁵) miþ izwis in Xristau jah salbonds⁶) uns guþ, 22 jah sigljands uns jah gibands wadi ahman in hairtona unsara. 23 aþþan ik weitwod guþ anahaita ana meinai saiwalai, ei freidjands izwara þanaseiþs ni qam in Kaurinþon; 24 ni þatei fraujinoma izwarai galaubeinai, ak gawaurstwans sijum anstais izwaraizos: unte galaubeinai gastoþuþ.

Cap. II. 10) 1 Appan gastauida pata silbo at mis, ei aftra in saurgai ni qimau at izwis. 2 unte jabai ik gaurja izwis, jah has ist saei gailjai mik, niba 11) sa gaurida us mis? 3 jap-12) pata silbo gamelida izwis, ei qimands saurga ni habau fram paimei skulda faginon, gatrauands in allaim izwis patei meina

πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑφ' ὑμῶν προπεμφθήναι εἰς τὴν Ἰουδαίαν. 17 τοῦτο οὖν βουλευόμενος μήτι ἄρα τῆ ἐλαφρία ἐχρησάμην; ἡ ἃ βουλεύομαι κατὰ σάρκα βουλεύομαι, ἵνα ἤ παρ' ἐμοὶ τὸ ναὶ ναὶ καὶ τὸ οὖ οὖ; 18 πιστὸς δὲ ὁ θεὸς ὅτι ὁ λόγος ἡμῶν ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἔστιν ναὶ καὶ οὖ. 19 ὁ γὰρ τοῦ θεοῦ υἰὸς Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ ἐν ὑμῖν δι' ἡμῶν κηρυχθείς, δι' ἐμοῦ καὶ Σιλβανοῦ καὶ Τιμοθέου, οὐκ ἐγένετο ναὶ καὶ οὖ, ἀλλὰ ναὶ ἐν αὐτῷ γέγονεν. 20 ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ ναὶ, διὸ καὶ δι' αὐτοῖ τὸ ἀμὴν τῷ θεῷ πρὸς δόξαν δι' ἡμῶν. 21 ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς θεός, 22 ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὶς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. 23 ἐγω δὲ μάρτυρα τὸν θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν, ὅτι φειδόμενος ὑμῶν οὐκὲτι ἡλθον εἰς Κόρινθον. 24 οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χάριτος ὑμῶν τῷ γὰρ πίστει ἑστήκατε.

II, 1 Έχρινα δὲ ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπη ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. 2 εἰ γὰρ ἐγωὶ λυπῷ ὑμᾶς, καὶ τις ἐστιν ὁ εὐφραίτων με, εἰ μὴ ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ; 3 καὶ ἔγραψα ὑμῖν τοῦτο αὐτό ³³) Ἱνα μὴ ἐλθών λύπην ἔχω ἀφ' ὧν ἔδει με χαίρειν, πεποιθως ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστιν. 4 ἐχ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας

Makaidonja, Makaidonjai A.
 ei ni sijai B.
 jan A.
 merjada A.
 Teimaipain ni A.
 jan A.
 jap A.
 nach A mit den varianten von B.
 nibai B.
 jah B.
 χαὶ τοῦτο αὐτὸ ἔγραψα ἐμῖν Bernh.

2. Cor. II. 167

faheps!) allaize izwara ist. 4 appan us managai aglon jah aggwipai hairtins gamelida izwis pairh managa tagra, ni peei saurgaip, ak ei frijapwa²) kunneip poei haba ufarassau du izwis. 5 appan jabai bas gaurida, ni mik gaurida, ak bi sum ain, ei ni anakaurjau allans izwis. 6 ganah pamma swaleikamma andabet³) pata fram managizam, 7 swaei pata andaneipo izwis mais fragiban jag-¹)gaplaihan, ibai aufto managizein saurgai gasiggqai sa swaleiks. 8 inup-²)pis bidja izwis tulgjan in imma friapwa. 9 duppe gamelida, ei ufkunnau kustu izwarana, sijaidu in allamma ufhausjandans. 10 appan pammei ba fragibip, jah ik: jah pan ik, jabai ba fragaf, fragaf bi in izwara in andwairpja Xristaus, 11 ei ni gaaiginondau fram Satanin; unte ni sijum unwitandans munins is.

12 Appan qimands in Trauadai in aiwaggeljons<sup>5</sup>) Xristaus jah at haurdai mis uslukanai in fraujin, 13 ni habaida gabeilain ahmin meinamma, in pammei ni bigat Teitaun bropar meinana; ak twisstandands im<sup>9</sup>) galaip in Makaidonja.<sup>10</sup>) 14 appan guda awiliup <sup>1</sup>) pamma sinteino ustaiknjandin hropeigans uns in Xristau jah daun kunpjis seinis gabairhtjandin pairh uns in allaim stadim: <sup>12</sup>) 15 unte Xristaus dauns sijum wopi guda in paim ganisandam jah in paim fraqistnandam: <sup>13</sup>) 16 sumaim dauns us daupau <sup>14</sup>) du daupau, sumaimup-pan dauns us libainai

ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν δαχρύων, οὐχ ἱνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἱνα γνῶτε ἢν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς. 5 εἰ δέ τις λελύπηχεν, οὐχ ἐμὲ λελύπηχεν, ἀλλὰ ἀπὸ μέρους, ἵνα μὴ ἐπιβαρῶ πάντας ὑμᾶς. 6 ἰχανὸν τῷ τοιοὐτῷ ἡ ἐπιτιμία αὕτη ὑπὸ τῶν πλειόνων, 7 ὥστε τοὐναντίον μᾶλλον ὑμᾶς 15) χαρίσασθαι καὶ παρακαλέσαι, μήπως τῷ περισσοτέρα λύπῃ καταποθῷ ὸ τοιοῦτος. 8 διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶσαι εἰς αὐτὸν ἀγάπην. 9 εἰς τοῦτο γὰρ καὶ ἔγραψα, ἵνα γνῶ τὴν δοκιμὴν ὑμῶν, εἰ εἰς πάντα ὑπήκοοι ἐστε. 10 ῷ δέ τι χαρίζεσθε, κάγώ καὶ γὰρ ἐγὼ εἴ τι κεχάρισμαι ῷ κεχάρισμαι δι' ὑμᾶς ἐν προσώπῳ Χριστοῦ, †1 ἵνα μὴ πλεονεκτηθωμεν ὑπὸ τοῦ σατανᾶ· οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα ἀγνοῦμεν.

<sup>12</sup> Έλθων δε είς την Τρωάδα είς το ευαγγέλιον του Χριστού, και θύρας μοι ανεωγμένης εν κυρίω, 13 ουκ εσχηκα άνεσιν τῷ πνεύματί μου τῷ μη εύρεῖν με Τίτον τὸν ἀδελφόν μου, άλλὰ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἐξῆλθον είς Μακεδονίαν. 14 τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ καὶ τὴν ὀσμην τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι ἡμῶν ἐν παντὶ τόπω. 15 ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῷ θεῷ ἐν τοῖς σωζομένοις καὶ ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, 16 οἰς μὲν ὀσμη θανάτου<sup>16</sup>) είς θάνατον, οἰς δὲ

<sup>1)</sup> faheds B. 2) friapwa B. 3) andabeit B. 4) jah B. 5) inuh B. 6) Für fragaf beidemale fragiba B. 7) randylosse ni gafaihondau in A; vgl. Zs. fdph. 35, 437. 453 8) aiwaggeljon B 9) twistandands imma B. 10) in in Makidonja B. 11) awiliud B. 12) pairh uns hinter stadim in B. 13) glosse fralusnandam A. 14) sumaim auk dauns daupaus B; vgl. Zs. fdph. 35, 437. 458 und Streitb. z. st. 15) ψμᾶς μᾶλλον Bernh. 16) ξχ θάνατον Bernh.

du libainai; jad-1)du pamma was wairps? 17 unte ni sium swe2) sumai maidjandans waurd gudis, ak us hlutripai, ak swaswe us guda in andwairpja gudis Xristau rodjam.

Cap. III. 1 Duginnam aftra uns silbans anafilhan? aippau ibai paurbum swe sumai anafilhis boko du izwis, aippau us izwis anafilhis? 2 aipistaule unsara jus siup,3) gamelida in hairtam unsaraim, kunpa jah anakunnaida fram allaim mannam. 3 swikunpai 4) patei siup 5) aipistaule Xristaus, andbahtida fram uns, inna gamelida ni swartiza,6) ak ahmin gudis libandins, ni in spildom staineinaim, ak in spildom hairtane leikeinaim.

47) Appan trauain swaleika habam pairh Xristu du guda, 5 ni patei wairpai sijaima pagkjan ha af uns silbam, swaswe af uns silbam, 8) ak so wairpida unsara us guda ist, 6 izei jah wairpans brahta uns andbahtans niujaizos triggwos, ni bokos, ak ahmins; unte boka usqimip ip ahma gaqiujip. 7 appan jabai andbahti daupaus in gameleinim gafrisahtip in stainam warp wulpag, swaei ni mahtedeina 9) sunjus Israelis fairweitjan du wlita Mosezis in wulpaus wlitis is pis gataurnandins, 8 haiwa nei mais andbahti ahmins wairpai in wulpau? 9 jabai auk andbahtja 10) wargipos wulpus, und filu mais ufarist andbahti

οσμή ζωής 11) είς ζωήν. και πρός ταῦτα τις ίκανός; 17 οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οἱ πολλοί καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ἀλλ' ἐξ εἰλικρινείας, ἀλλ' ὡς ἐκ θεοῦ κατενώπιον τοῦ θεοῦ ἐν Χριστφ λαλοῦμεν.

ΙΙΙ. 1 'Αρχόμεθα πάλιν έαυτοὺς συνιστάνειν; εί '²) μὴ χρήζομεν ὧς τινες συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς ἢ ἐξ ὑμῶν συστατικῶν; 2 ή ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἐστε, ἐγγεγραμμέι η ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, γινωσκομένη καὶ ἀναγινωσκομένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, 3 φανερούμενοι ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ' ἡμῶν, ἐγγεγραμμένη οὐ μέλανι ἀλλὰ πνεύματι θεοῦ ζῶντος, οὐκ ἐν πλαξὶν λιθίναις, ἀλλὶ ἐν πλαξὶν καρδίας σαρχίναις.

<sup>4</sup> Πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τοῦ Χριστοῦ πρός τὸν θεόν, 5 οὐχ ὅτι ἰκανοί ἐσμεν ἀφ' ἑαυτῶν λογίσασθαί τι, 18) ὡς ἐξ ἑαυτῶν, ἀλλ' ἡ ἰκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ θεοῦ, 6 ος καὶ ἰκάνωσεν ἡμᾶς διακόνδυς καινῆς διαθήκης, οὐ γράμματος ἀλλὰ πνεύματος τὸ γὰρ γρόμμα ἀποκτείνει, τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ. 7 εἰ δὲ ἡ διακονία τοῦ θανάτου ἐν γράμμασιν ἐντετηπωμένη ἐν λίθοις ἐγενήθη ἐν δόξη, ὥστε μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι τοὺς υἰοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον Μωσέως διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ τὴν καταργουμένην, 8 πῶς οἰχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ πνεύματος ἔσται ἐν δόξη; 9 εἰ γὰρ ἡ διακονία 11 τῆς κατακρίσεως δόξα, πολλῷ μᾶλλον

<sup>)</sup> jah B. 2) sijum B, swe fehlt B. 3) sijup B. 4) swikunp B. 5) sijup B. 6) swartizla B; vgl. Grienb. 204. 7) laiktjo am rande B. 8) swaswe af uns silbam fehlt A. 2) mahtededeina B. 10) andbahti B; vgl. Zs. fdph. 35, 457. 453. 11) έχ ζωῆς Bernh. 12) η Bernh. 13) λογίσασθαί τι αφ' ξαντῶν Bernh. 14) τη δίαχονία Bernh.

garaihteins in 1) wulpau. 10 unte ni was wulpag pata wulpago in pizai halbai in ufarassaus wulpaus; 11 jabai auk pata gataurnando pairh wulpu, und filu mais pata wisando in wulpau.

12 Habandans nu swaleika wen managaizos balþeins brukjaima. 13 jan-2)ni swaswe Mosez lagida hulistr ana andawleizn. duþe ei ni fairweitidedeina sunjus Israelis in andi þis gataurnandins; 14 ak afdaubnodedun 3) fraþja ize, unte und hina dag þata samo hulistr in anakunnainai þizos fairnjons triggwos wisiþ unandhuliþ, unte in Xristau gatairada. 15 akei und hina dag miþþanei siggwada Moses, hulistr ligiþ ana hairtin ize. 16 aþþan miþþanei gawandeiþ du fraujin, afnimada þata hulistr. 17 aþþan frauja ahma ist; aþþan þarei ahma fraujins, þaruh freihals 4) ist. 18 aþþan weis allai andhulidamma andwairþja wulþu fraujins þairhsailvandans, þo samon frisaht ingaleikonda af wulþau in wulþu, 5) swaswe af fraujins ahmin.

Cap. IV.6) 1 Duppe habandans pata andbahti, 7) swaswe gaarmaidai waurpum, ni wairpaima 8) usgrudjans, 2 ak afstopum paim analaugnjam aiwiskjis, ni gaggandans in warein nih 9) galiug taujandans waurd gudis, ak bairhtein sunjos 10) ustaiknjandans uns silbans du allaim mipwisseim manne in andwairpja gudis. 3 appan jabai ist gahulida aiwaggeljo

περισσεύει ή διακονία τῆς δικαιοσύνης ἐν δόξη. 10 καὶ γὰρ οὐ δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον ἐν τωύτφ τῷ μέρει Ἐνεκεν τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης. 11 εἰ γὰρ τὸ καταργούμενον διὰ δόξης, πολλῷ μᾶλλον τὸ μένον ἐν δόξη.

12 Εχοντες οὐν τοιαύτην ἐλπίδα πολλῆ παροησία χρώμεθα, 13 καὶ οὐ καθάπερ Μωσῆς ἐτίθει κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ, 11) πρὸς τὸ μὴ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ τέλος τοῦ καταργουμένου. 14 ἀλλ' ἐπωρώθη τὰ ντήματα αὐτῶν ἄχρι γὰρ τῆς σήμερον τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τῆ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς διαθήκης μένει μὴ ἀνακαλυπτόμενον, ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖται. 15 ἀλλ' Ἐως σήμερον ἡνίκα ἀναγινώσκεται Μωσῆς, κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρόἰαν αὐτῶν κεῖται. 12) 16 ἡνίκα δ' ἄν ἐπιστρέψη πρὸς κύριον, περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα. 17 ὁ δὲ κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν οὖ δὲ τὸ πνεῦμα κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία. 18 ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῷ προσώπῳ τὴν δόξαν κυρίου κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπὸ κυρίου πνεύματος.

IV. 1 Διὰ τοῦτο ἔχοντες τὴν διακονίαν ταὐτην, καθώς ἠλεήθημεν, οὖκ ἐκκακοῦμεν, 2 ἀλλ' ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης, μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργία μηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τῆς φανερώσει τῆς ἀληθείας συνιστῶντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 3 εἰ δὲ καὶ ἔστιν κεκαλυμμένον τὸ εὐαγγέλιον

<sup>1)</sup> us B.
2) jah B.
3) glosse afblindnodedun in A; vgl. Zs.
fdph. 34, 438. 454.
4) freijhals A.
5) wulpau B.
6) Cap. IV. V.
nach B, mit den varianten von A.
7) andbahtei A.
8) wairþam A;
vgl. Zs. fdph. 35, 454.
9) ni A.
10) sunjus A.
11) αὐτοῦ Bernh.
12) χείται nach χάλυμμα Bernh.

unsara, in þaim fralusnandam ist gahulida, 4 in þaimei guþ þis aiwis gablindida fraþja þize ungalaubjandane, ei ni liuhtjai im liuhadein ') aiwaggeljons wulþaus Xristaus, saei ist frisahts gudis ungasailvanins. ') 5 aþþan ni uns silbans merjam, ak Iesu Xristu fraujan, iþ uns skalkans 3) izwarans in Iesuis. 6 unte guþ saei qaþ ur-riqiza liuhaþ skeinan, saei jah liuhtida in hairtam unsaraim du liuhadein kunþjis wulþaus gudis in

andwairpja Iesuis Xristaus.

74) Appan habandans pata huzd in airpeinaim kasam, ei ufarassus sijai mahtais gudis jah ni us unsis. 8 in allamma praihanai, akei ni gaaggwidai; andbitanai akei ni afslaupidai; 9 wrikanai, akei ni bilipanai; gadrausidai, akei ni fraqistidai, 10 sinteino daupein fraujins Iesuis ana leika unsaramma bairandans, ei jah libains Iesuis ana leika unsaramma buskunpa sijai. 11 sinteino weis libandans in daupu atgibanda in Iesuis, ei jah libains Iesuis swikunpa wairpai in riurjamma leika unsaramma. 12 swaei nu daupus in uns waurkeip, ip libains in izwis. 13 habandans nu pana saman ahman galaubeinais bi pamma gamelidin: galaubida, in pizei jah rodida, jah weis galaubjam, in pizei jah rodjam, 14 witandans patei sa urraisjands fraujan Iesu jah unsis pairh Iesu urraiseip jah fauragasatjip mip izwis. 15 patuh pan allata in izwara, ei

τμών, εν τοῖς ἀπολλυμένοις εστιν κεκαλυμμένον, 4 εν οἰς ὁ θεὸς τοῦ αἰώνος τούτου ετίφλωσεν τὰ νοήματα των ἀπίστων εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι αὐτοῖς τὸν φωτισμον τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκων τοῦ θεοῦ. 5 οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν, ἀλλὰ Χριστὸν Ἰησοῖν Ἰ κύριον, ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν. 6 ὅτι ὁ θεὸς ὁ εἰπων ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὅς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως της δόξης τοῦ θεοῦ ἐν προσώπω Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τ Έχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακΙνοις σκεύεσιν, ໃνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ἦ τοῦ θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν, 8 ἐν πάντι θλιβόμενοι ἀλλ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ' οὐκ ἐξαπορούμενοι, θο διωκόμενοι ἀλλ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλίμενοι ἀλλ' οὐκ ἀπολλύμενοι, 10 πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡ κεριφέροντες, ΐνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῷ. 11 ἀεὶ γὸρ ἡμεῖς οἱ ζώντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησιε φανερωθῷ ἐν τῷ θνητῷ σαρκὶ ἡμῶν. 12 ώστε ὁ μὲν θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν. 13 ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως, κατὰ τὸ γεγραμμένον ἐπίστευσα. διὸ εὶ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν, 14 εἰδότες ότι ὁ ἐγείρας τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὲν ὑμῖν. 15 τὰ γὰρ

liuhadeins A.
 ungas fehlt A. Vgl. Streitb. z. st., Wrede-Heyne<sup>11</sup>
 XI f.
 unskalkans A.
 laiktjo am rande B.
 Mit unsaram dem griech. originale ergänzt; vgl. Streitb.
 Ιησοῦν Χριστὸν Bernh.
 σώματι ημών Bernh.
 σώματι ημών Bernh.

ansts managnandei þairh managizans awiliud ufarassjai du wulþau guda. 16 inuh þis ni wairþam usgrudjans, akei þauhjabai sa utana unsar manna frawardjada, aiþþau sa innuma ananiujada daga jah daga. 17 unte þata andwairþo heilahairbjah leiht¹) aglons unsaraizos bi ufarassau aiweinis wulþaus kaurein waurkjada unsis, 18 ni fairweitjandam þizei gasaihanane, ak þizei ungasaihanane; unte þo gasaihanona riurja sind, iþ þo ungasaihanona aiweina.

Cap. V. 1 Witum auk patei jabai sa airpeina unsar gards pizos hleipros gatairada, ei gatimrjon us²) guda habam, gard unhandawaurhtana aiweinana in himinam. 2 unte jah in pamma swogatjam, bauainai unsarai pizai us himina ufarhamon gairnjandans, 3 jabai swepauh jah) gawasidai, ni naqadai bigitaindau. 4 jah auk wisandans in pizai hleiprai swogatjam kauridai, ana pammei ni wileima afhamon, ak anahamon, ei fraslindaidau pata diwano fram libainai. 5 appan saei jah 4) gamanwida uns du pamma gup, saei jah gaf uns 5) wadi ahman. 6 gatrauandans nu sinteino jah witandans patei wisandans in pamma leika afhaimjai sijum fram fraujin; 7 unte pairh galaubein gaggam, ni pairh siun; 8 appan gatrauam jah waljam mais usleipan us pamma leika jah anahaimjaim<sup>6</sup>) wisan at fraujin. 9 inuh<sup>7</sup>) pis usdaudjam, jappe anahaimjai jappe afhaimjai, waila

πάντα δι' ὑμᾶς, ἵνα ή χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύση εἰς τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ. 16 διὸ οὐχ ἐκκακοῦμεν, ἀλλ' εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται, ἀλλ' ὁ ἔσω ἀνακαινοῦται ἡμέρα καὶ ἡμέρα. 17 τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν ε) τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ' ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν, 18 μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, ε) τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια.

V. 1 Οἴόαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰχία τοῦ σχήνους καταλυθῆ, οἰχοδομὴν ¹⁰) ἐχ θεοῦ ἔχομεν, οἰχίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 2 καὶ γὰρ ἐν τούτφ στενάζομεν, τὸ οἰχητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες, 3 εἴγε καὶ ἐνδυσάμενοι, οὐ γυμνοὶ εὐρεθησόμεθα. 4 καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἔν τῷ σκήνει στενάζομεν βαρούμενοι, ἐφ ῷ οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι ἀλλ' ἐπενδύσασθαι, ἵνα καταποθῆ τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς. 5 ὁ δὲ κατεργασάμενος ἡμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο θεός, ὁ καὶ δοὺς ἡμῖν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος. 6 θαρροῦντες οἱν πάντοτε καὶ εἰδότες ὅτι ἐπιδημοῦντες ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου. 7 διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους. 8 θαρροῦμεν δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐχ τοῦ σώματος καὶ ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν κύριον. 9 διὸ καὶ φιλοτιμούμεθα, εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδημοῦντες.

<sup>1)</sup> heiht hs. 2) Hier tritt A wider ein. 3) jah fehlt A. 4) jag A. 5) unsis A. 6) lies anahaimjai (?). 7) inup A. 8) παραντίκα πρόσκαιρον καὶ έλαφρον Bernh. 2) πρόσκαιρά έστιν Bernh. 10) ότὶ οἰκοδομην Bernh.

galeikan imma. 10 unte allai weis ataugjan skuldai sijum faura stauastola Xristaus, ei ganimai barjizuh po swesona leikis.

afar paimei gatawida, jappe piup jappe unpiup.

111) Witandans nu agis fraujins mannans fullaweisjam, il guda swikunpai sijum, appan wenja jah in mipwisseim izwaraim swikunpans wisan uns. 12 ni ei aftra uns silbans uskannjaima<sup>2</sup>) izwis, ak lew gibandans izwis hoftuljos fram uns, 3) ei habaip wipra pans in andwairpja hopandans jah ni hairtin. 4) 13 unte jappe usgeisnodedum, guda, jappe fullafrapjam, izwis. 14 unte friapwa Xristaus dishabaip uns, 15 domjandans pata patei ains faur allans gaswalt, þannu allai gaswultun; jah faur allans gaswalt, ei þai libandans ni þanaseiþs sis silbam libaina, 5) ak pamma faur sik gaswiltandin jah urreisandin. 16 swaei weis fram pamma nu ni ainnohun kunnum bi leika; ip jabai ufkunpedum bi leika Xristu, akei nu ni panaseips ni kunnum ina. 6) 17 swaei jabai ho in Xristau niuja gaskafts, bo albjona uslipun; sai, waurpun niuja alla. 18 appan alla us guda, pamma gafripondin uns sis ) pairh Xristu jah ) gibandin uns 9) andbahti gafriponais, 19 unte swepauh gup was in Xristau manaseb gafribonds sis, ni rahnjands im missadedins ize, jah lagjands in uns waurd gafriponais. 20 faur Xristu nu airinom, swe at guda gaplaihandin pairh uns; bidjam 10) faur Xristu

εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι. 10 τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, Γνα πομΙσηται ἕπαστος τὰ διὰ τοῦ

σώματος πρός α ἔπραξεν, είτε αγαθόν είτε χαχόν.

11 Είδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ χυρίου ἀνθρώπους πείθομεν, θεῷ δὲ πεφανερώμεθα: έλπίζω δε καί εν ταις συνειδήσεσιν ύμων πεφανερώσθαι. 12 οὐ γὰρ πάλιν ξαυτοίς συνιστάνωμεν ύμιν, άλλ' ἀφορμην διδόντες ὑμίν καυχήματος ύπλο ήμων, ίνα έχητε πρός τοις έν προσώπω καυχωμένους και ού καρδία. 13 είτε γορ έξέστημεν, θεφ είτε σωφρονούμεν, ύμιν. 14 ή γαρ αγαπη του Χριστου συνέχει ήμας. 15 κρίναντας τουτο, ότι είς ύπλρ πάντων ἀπέθανεν· ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον· καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, Ίνα οί ζωντες μηχέτι έαυτοις ζωσιν άλλα τω ύπερ αυτών αποθανόντι καί έγερθέντι. 16 ώστε ήμεις από του νύν οθθένα οἴδαμεν κατά σάρκα εί δὲ έγνωχαμεν κατά σάρκα Χριστόν, άλλα νῦν οὐκέτι γινώσκομεν. 17 ώστε εί τις έν Χριστώ, καινή κτίσις, τὰ ἀρχαῖα παρήλθεν, ίδου γέγονεν καινά τὰ πάντα. 18 τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ δια Χριστού και δόντος ήμιν την διακονίαν της καταλλαγίς, 19 ώς δτι θεός ήν έν Χριστώ κόσμον καταλλάσσων ξαυτώ, μη λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς. 20 ύπερ Χριστού ούν πρεσβεύδμεν, ώς του θεού παρακαλούντος δι' ήμων.

¹) laiktjo am rande B. ²) glosse anafilhaima A; vgl. Zs. fdph. 35, 438. ³) unsis A. ⁴) jan-ni in hairtin A; vgl. Zs. fdph. 35, 454. ⁵) libainai B. °) inâ fehlt A. °) uns is] unsis AB. °) jag A. °) unsis A. ¹¹) bidjandans A,  $\delta \varepsilon \delta \mu \varepsilon v m$  und darauf  $\kappa \alpha \tau \alpha \lambda \lambda \alpha \gamma \hat{\eta} v \alpha \iota$  (= gagawairþnan) Bernh., vgl. Zs. fdph. 35, 438. 454.

gagawairpnan guda. 21 unte pana izei 1) ni kunpa frawaurht, faur uns gatawida frawaurht, ei weis waurpeima garaihtei gudis in imma.

δεόμεθα") ὑπὲο Χοιστοῦ καταλλάγητε τῷ θεῷ. 21 τὸν γὰο μὴ γνόντα άμαρτὶαν ὑπὲο ἡμῶν ἀμαρτὶαν ἐποίησεν, [να ἡμεῖς ўενώμεθα δικαιοσύνη θεσδ ἐν αὐτῷ.

## 5. Aus der Skeireins. (Blatt VII. — Ueber Johann. VI, 8—13:)

(a) — ahun kunnandins fraujins maht jah and paggkjandins sik is waldufneis. nih ist ains 3) ak jah Andraias, saei qap: ist magula ains her, saei habaib 'e' hlaibans barizeinans jah twans fiskans, analeiko swe Filippus gasakada, 1) ni waiht mikilis hugjands nih wairpidos laisareis andbaggkjands, 5) bairh boei usbar qibands: akei bata ba ist du swa managaim? ip frauja andtilonds ize niuklahein (b) qap: waurkeip pans mans anakumbjan. ip eis, at hauja managamma wisandin in pamma stada, po filusna anakumbjan gatawidedun, fimf þusundjos waire inuh qinons jah barna, swe at mikilamma nahtamata anakumbjandans. at ni wisandein 6) aljai waihtai ufar pans fimf hlaibans jah twans fiskans, panzei nimands jah awiliudonds gapiupida, jah swa managai ganohjands ins wailawiznai ni patainei ganauhan paurstais im fra- (c) gaf, ak filaus maizo; afar patei matida so managei, bigitan was pizei hlaibe ib tainjons fullos, patei aflifnoda. samaleikoh pan jah andnemun¹) pize fiske,

Joh. VI, 8—13 nach dem Cod. argent.: 8 Qap ains pize siponje is, Andraias, bropar Paitraus Seimonaus: 9 ist magula ains her, saei habaip e hlaibans barizeinans jah b fiskans; akei pata ha ist du swa managaim? 10 ip lesus qap: waurkeip pans mans anakumbijan. wasuh pan hawi managana pamma stada. paruh anakumbidedun wairos rapjon swaswe fimf pusundjos. 11 namuh pan pans hlaibans Iesus jah awiliudonds gadailida paim anakumbjandam; samaleiko jah pize fiske, swa filu swe wildedun.

Joh. VI. 8 Λέγει αὐτῷ εἶς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου· 9 ἔστιν παιδάριον εν ώδε δ ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους και δύο όψάρια· ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους; 10 εἰπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς· ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἡν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσον οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ώσεὶ πεντακισχίλιοι. 11 ἔλαβεν δὲ τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας, διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις, ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον.

<sup>1)</sup> ize A. 2) siehe note 10 auf voriger seite. 5) nih ist ains Jellinek, Anz. fda. 20, 161] nih stains hs., nih Stains ains Uppström. 4) Vgl. Anz. fda 38, 35. 5) Vgl. Anz. fda. 29, 292. 6) wisandin hs., Dietrich. 7) andnemun hs. über der zeile (von zweiter hand) nach Braun, Zs. fdph. 31, 444 ff.

swa filu swe wildedun. nih pan ana paim hlaibam ainaim seinaizos mahtais filusna ustaiknida, ak jah in paim fiskam, swa filu auk') gamanwida ins²) wairpan, swaei ainbarjammeh swa filu swe wilda andniman is gatawida;³) jah ni in waihtai waninassu pizai filusnai wairpan gatawida, akei (d) nauh us pamma filu mais siponjans fullafahida jah anparans gamaudida gaumjan, patei is was sa sama, saei in aupidai m' jere attans ize fodida. panuh, bipe sadai waurpun, qap siponjam seinaim: galisip pos aflifnandeins drausnos, ei waihtai ni fraqistnai. panuh galesun jah gafullidedun 'ib' tainjons gabruko us paim 'e' hlaibam barizeinam jah 'b' fiskam, patei aflifnoda at paim —

<sup>12</sup> þanuh, biþe sadai waurþun, qaþ du siponjam seinaim: galisiþ þos aflifnandeins drauhsnos, þei waihtai ni fraqistnai. 13 þanuh galesun jah gafullidedun ib tainjons gabruko us fimf hlaibam þaim barizeinam, þatei aflifnoda þaim matjandam.

<sup>12</sup> ως δὲ ἐνεπλήσθησαν, λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· συναγάγετε τὰ περισσει σαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται. 13 συνήγαγον οὖν καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων, ἄ ἐπερίσσευσεν τοῖς βεβρωκόσιν.

<sup>1)</sup> swe nach auk hs. 2) so Uppstr., gamana matis hs. nach Braun.
3) is gatawida] so hs. nach Braun mit Massmann, ist tawida nach Uppström (vgl. Anz. fda. 20, 16i f.), Iesus gatawida Dietrich (im text nach Kauffmann, vgl. jedoch seine anm. zur stelle s. 29). zu is vgl. Anz. fda. 38, 30.

## Wortverzeichnis.

Vorbemerkung: Die mit praefixen (praepositionen) zusammengesetzten verba sind unter dem einfachen verbum aufgeführt. — Die zeichen k, q, p haben ihre alphabetische stelle unmittelbar nach den zeichen k, k, t erhalten. — Die eingeklammerten zahlen beziehen sich auf die §§ der grammatik.

Aba m. (108 a. 1) ehemann. Abiapar n. pr. 'Αβιάθαρ. Abia'n. pr. (44 a. 3) 'Aβιά. Abraham n. pr. (61 a. 3). ada krimgot. (73 a. 1) ei. af (56 a. 1) praep. c. dat. (217) ab, von, von - weg, von - her. - Praefix (217a). afar praep. (217) 1. c. dat.: nach, hinter-her, gemäss; 2. c. acc.: nach (nur von der zeit), afar patei nachdem. - Praefix (217a). af-êtja m (56 a. 2) fresser. \*af-haimeis adj. (128 a. 1) abwesend (zu haims; vgl. anahaimeis). af-lageins f. ablegung (zu lagjan). af-marzeins f. ärgernis, betrug (zu marzjan). af-stass f. (103 a. B) das abstehen, abfall, afstassais bokôs scheidebrief (zu standan). afta adv. (213 a. 2) hinten. aftana adv. (213 a. 2) von hinten. aftarô adv. (211 a. 1) hinten. aftrā adv. (215 a. 1) zurück, widerum. aftuma comp. (139) posterus; aftumists (139 a 1) sup. der letzte; adv. aftumist (212 a 3) am letzten (aftumist haban Mc. 5, 23 sich am letzten befinden, in den letzten zügen liegen). aggilus m. (9 a. 2; 120 a. 1) άγγελος, engel, bote. aggwipa f. enge, bedrängnis. ga-aggwjan sw. v. beengen, beängstigen. aggwus adv. (68; 131) eng.

agis, g. agisis n. (35; 79 a. 4; 94)

furcht, angst.

schrecken. aglait-gastalds adj. (88a a. 1) habsüchtig. aglaiti n. ungeschicklichkeit. aglaiti-waurdei f. (88a) schickliche rede. ns-agljan sw. v. (14 a. 1) belästigen. aglô f. trübsal, bedrängnis. aglus adj (131) schwer. Agustus n. pr. Abyovotoc. ahaks f. (103) taube. ahma m. (108) geist. ahs n. (94) ähre. ahtan num. (141) acht. ahtautêhund (143) achtzig. ahtuda (146) der achte. ahva f. (97) fluss, gewässer. aibr n. opfergabe Mt. 5, 23. Es ist dafür sicher tibr zu lesen (ags. tifer, ahd. zëbar opfer). aigan v. praet.-pr. (203) haben, besitzen. - Comp. fairáihan (203). aigin n. (203) eigentum. ga-aiginôn sw. v. (203) in beschlag nehmen (z. vor). áihts f. (20 a. 2; 203) eigentum. aiwa-tundi f. (64) dornstrauch. af-aikan red. v. (179) leugnen. aíkklêsjô f. (43 a. 2; 112) έχκλησία, kirche. Aileisabaip n. pr. (23: 69 a. 3). aílôe (6 a. 1) έλωί, mein gott. ainaha sw. adj. (132 a. 2) einzig. ain-falpei f. einfachheit. ain-falps adj. (882 a. 1; 148) einfach. ain-warjizuh (165 a. 1) ein jeder.

us-agjan sw. v. (35; 78 a. 4) er-

ain-waparuh (166) ein jeder von zweien. \*ainlif num. (56 a. 1; 141) elf. ains num. (140) ein, einzig, allein. ains-hun pron. (163c) mit ni: niemand, keiner. afpiskaúpus m. (120 a. 1) bischof. aipistaúlê (120 a. 3) ἐπιστολή brief. áir adv. (20 a. 2; 214 a. 1) früh. áirinôn sw. v. bote sein. áiris adv. comp. (212) früher. áiriza comp. zu áir (138 a. 1), im plur.: die früheren, die vorfahren. airkns adj. (130 a. 3) gesittet. airpa f. (97) erde, land. airpa-kunds adj. (882) irdisch. airpeins adj. irden, irdisch. áirus m. (20 a 2; 105) bote. airzeis adj. (128 a. 1) irre. \*ais, aiz n. (78 a. 1) erz. aipei f. (113; 114 a. 2) mutter. aips, g. aipis m. (91) eid. aippau conj. (20, 3; 71 a 1; 218) oder; wo nicht, sonst. Aiulf n. pr. (65 a. 1). aíwaggêljô f. (6 a. 1; 112) εὐαγγέλιον. aiweins adj. (124) ewig. aiwiski n. schande. niws m. (91 a. 3. 5) zeit, lebenszeit, ewigkeit, alwr. - Der acc. sing. adverbial mit der negation: ni aiw (214) niemals, in ewigkeit nicht. Aizleim n. pr. (77 a. 1) 'Εσλίμ. ajukdups f. (21 a. 2; 103) ewigkeit. ak conj. (218) sondern, aber, denn. Akaïja n. pr. (44 a. 3) 'Αχαία. akei conj. (218) aber, doch. akeits? (17 a. 1; 91 a. 2) essig. akran n. frucht. akrana-lans adj. fruchtlos, ohne frucht. akrs m. (91 a. 1) acker. aqizi f. axt. alabalstraun fremdw. (24 a. 5; 46 a. 2; 120 a. 2) αλάβαστρον. ala-mans (117 a. 1) alle menschen, menschheit. alan st. v. (177) aufwachsen.. ala-parba adj. (132 a. 2) arm. \*aldoma (alduma? 14 a. 3; 139 a. 2) m. (n.?) greisenalter. alds f. (73; 74 a. 3) alter. aleina f. elle. alêw n. (119) oleum. Alfaius n. pr. Algaios. alhs f. (116) tempel. alja conj. ausser, nur; praep. (217).

alja-kuns ady. (14 a. 3; 88a; 130) fremd. alja-leikôs adv. (212 a. 2) anders. aljar adv. (213 a. 1) anderswo. aljab adv. (213 a. 1) anderswohin. aljaþrô adv. (213 a. 1) anderswoher. aljis adj. (126 und a. 1) ein anderer. allaprô adv. (213 a. 2) von allen seiten her. allis 1. adv. (215) überhaupt, ganz und gar, ni - allis überhaupt nicht; 2. conj. (stets nachgesetst) denn (218).alls adj. (122 a. 1) all, ganz, jeder. all-waldands m. (115) der allmächtige. us-alpan red. v. (179 a. 1) alt werden. alpeis adj. (128) alt; neutr. plur. pô alpjôna das alte. Amalaberga n. pr. (54 a. 2). Amalafrigda n. pr. (3 a. 2). amên αμήν (wahrlich). ams m. (91 a. 4) schulter. an fragepart. (216) denn? ana praep. c. dat. u. acc. (217): an, auf; in, über; — ana pammei weshalb  $(\epsilon \varphi', \tilde{\psi})$  2. Cor. 5, 4. — Praefix (217a) ana-busns f. (15 a. 1) gebot, auftrag. ana-filh n. empfehlung (zu filhan). \*ana-haimeis adj. (128 a. 1) in der heimat befindlich, anwesend. anaks adv. (214 a. 1) plötzlich. ana-kunnains f. lesung, ανάγνωσις (vgl. ana-kunnan). ana-laugniba adv. (210) verborgen. ana-laugns adj. (130) verborgen.. ana-leikô adv. ähnlich. us-anan st. v. (78 a. 4; 177 a. 1) aushauchen. ana-siuns adj. (130) sichtbar. adv. unanasiuniba (210). ana-stôdeins f. anfang (zu stôdjan), and praep. c. acc. (217): über etwas hin, entlang; auf, in, über. -Practice, auch and a., (217a). anda-beit (A, andabêt B) n. tadel (vgl. and-beitan). anda-hafts f. antwort, erwiderung; urteil, beschluss (vgl. and-hafjan). anda-nahti n. abend. anda-neips adj. feindlich, entgegen; pata andaneibô im gegenteil (zu neib n. neid).

anda-nem n. (33) annahme. anda-nėms adj. (33; 130; 217a a. 1) angenehm. anda-numts f. (33; 82 a. 1) an-

nahme.

anda-sêts adj. (44; 130) verabscheuungswürdig.

anda-stapjis m. (92) widersacher. anda-staua m. gegner vor gericht. anda-pahts adj. (5; 209) bedächtig. and-augjo adv. offen, öffentlich (and-augi n. antlitz).

anda-waurdi n. antwort. anda-wleizn n. (?) angesicht.

and-bahti n. (95 a. 1) amt, dienst. and-bahtjan sw. v. (187) dienen jemandem; — auch c. acc. rei: etwas leisten.

and-bahts m. (a) dienor. andeis m. (92 a. 1) ende. and-huleins f. enthüllung, offen-

barung (vgl. and-huljan). andi-laus adj. (88 a. 2) endlos. andizuh conj. (218) anders, sonst.

Andraías, g. Andraíns, a. Andraían n. pr. Ανδρέας.

and-wairpi n. (95) gegenwart, angesicht; faura u. in andwairpja in gegenwart, vor.

and-wairpis adv. (216), praep. c. dat. (217) gegenüber.

and-wairþs adj. gegenwärtig. Anna n. pr. Άννα. Annas n. pr. (3 a. 1). \*ans m. (91 a. 4) balken. ansteigs adj. (124) gnädig. ansts f. (102) gunst, gnade, freude; gnadengeschenk, gabe.

Antiôkja (Antiaukia) n. pr. (11 a. 1; 43 a. 2).

anbar adj. (122 a. 1; 124 a. 1. 4; 126 a. 1; 146) ein anderer; der zweite.

apaústaúlus m. (120 a. 1) άπόστολος. apaústulus (13 a. 1). arbaidjan sw. v. arbeiten.

arbaips f. (103) arbeit. arbi n. (95) das erbe.

arbi-numja m. (882) der erbe. arbja m. (108) der erbe; — f. arbjô

(112).arwazna f. (79 a. 4) pfeil.

Ariamirus n. pr. (61 a. 1). Ariaricus n. pr. (3 a. 2). arjan red. v. (179 a 5) ackern. ark-aggilus m. (57) erzengel.

arma-hairtipa f. barmherzigkeit. armaio f. (22 a. 3) erbarmen, almosen. arman sw. v. sich erbarmen. -Compos. ga-arman dass. arms m. (i) der arm.

arniba adv. (130 a. 3; 210) sicher.

arwjô adv. umsonst. Asaf n. pr. (79 a. 2) Ασάφ. asans f. (103) ernte.

Aser n. pr. Aσηφ. Asia n. pr. f. Asien.

asilu-qairnus (105) eselsmühle. asilus m. f. (105) esel, eselin.

asneism. (92) lohnarbeiter, mietling.

asts m. (a) ast.

at praep. c. dat. u. acc. (217): bei, zu. 1. räumlich nur mit dem dat .: bei, zu, an. 2. zeitlich c. acc.: auf: at dulp auf das fest; c. dat. besonders zur verstärkung des zeitbegriffs bei den dat. absol., z. b. Mc. 4, 6. 35, Luc. 2.2. — Praefix (217a).

Athanaildus n. pr. (65 a. 1). Athanaricus n. pr. (3 a. 2). atisk n. (oder atisks m.?) saat,

saatfeld.

atta m. (69 a. 1; 108; 114 a. 2) vater. appan conj (218) aber, doch, aber duch, aber ja, denn zwar. (Es steht stets im anfang des satzes). audahafts adj. (123 a. 1) beglückt.

Audericus n. pr. (25 a. 2). auftô (24 a. 1; 211 a. 1) adv. etwa,

vielleicht, allerdings. augjan sw. v. zeigen. — Compos. ataugjan dass.

auga-daúrô n. (882; 110) fenster.

augô n. (110) auge. auhjodus (aúhjodus?) m. (105) lärm. auhjon (aúhjôn?) sw. v. lärmen. \*auhns m. (91 a. 2) ofen Mt. 6, 30.

aúhsa, aúhsus m. (105 a. 2. 3; 108 a. 1) ochs.

a úhuma (139) höher, a úhumists auhmists (139 a. 1) der höchste. ank conj. (nachgesetzt) denn; aber.

aukan red. v. (179) mehren. — Comp. a) ana-aukan hinzufügen. b) bi-aukan vermehren, hinzufügen.

Aunisimus n. pr. (9 a. 1). \*aurahi (oder aurahjô?, aú?) f. grabmal.

aurāli n. (5a) schweisstuch. Ausila n. pr. (25 a. 2).

ausô n. (110) ohr.

Austrovaldus n. pr. (25 a. 2).

aupida f. (79 a. 4) wüste. \*aups (oder aupeis, 130 a. 2) adj. öde, wüst.

awêpi n. (17 a. 1; 95) schafherde.

a wiliup (awiliud) n. dank. a wiliudôn sw. v. (190) danken. a wistr n. (4) schafstall. azêts adj. leicht, mühelos. azgô f. (112) asche. azwmus (77) ungesäuertes brot.

Ba enkl. conj. (218 u. a. 2) wenn. badi n. (95) bett. bagms m. (48 a. 1) baum. and-bahtjan s. and-b. bai (73 a. 1; 140 a. 1) beide. Baiailzaibul n. pr. Βεελζεβούλ. bairan st v. (175) tragen, bringen. Compos.: a) at-bairan herbeibringen, hinzutragen, darbringen. b) ga-baíran gebären; zusammentragen, vergleichen Marc. 4, 30. c) us-bairan heraustragen, vorbringen (antworten). bairgan st. v. (174 a. 1) bergen. bairhtaba adv. (210) hell. bairhtei f. helle, klarheit, offenbarung; in bairhtein öffentlich. bairhtjan sw. v. hell machen, zeigen, offenbaren. - Compos. ga-bairht-

jan dass. bairhts adj. hell. baitrs adj. (20 a. 4) bitter. bajôps (117 a. 4; 140 a 1) beide. balgs m. (100) schlauch. balpeif. kühnheit (adj. \*balps kühn). balwjan sw. v. quälen. bandi f. (96) band. bandja m. (32; 108) der gefangene. bandwô f. (112 a. 3) zeichen. bansts m. (i) scheuer. barizeins adj. (124) gersten. barn n. (33) kind. barnilôn. (110) kindchen, liebes kind. Barpaúlaúmaius n pr. (24 a. 5)

Βαρθολομαίος. batiza comp. (138) besser. banains f. wohnung.

bauan sw. v. (26; 179 a. 2; 193 a. 1) wohnen. - Comp.; ga-bauan die wohnung aufschlagen.

Baúanairgais Βοανεργές, beinamen des Jacobus und Johannes. nf-bauljan sw. v. (24 a. 1) auf blasen. baur m. (33; 101 a. 2) sohn.

baurgs f. (116) stadt.

baurgs-waddjus f. (88a a. 3) stadtmauer.

baups adj. (113) bürde. baups adj. (123 a. 1) taub, stumm. beidan st. v. (172 a. 1) c. gen. etwas erwarten, auf etwas warten. -

Compos. us-beidan c. acc. geduldig auf etwas warten.

ga-beistjan sw. v. (187 a. 3) säuern. beitan st. v. (172 a. 1) beissen. --Compos. and-beitan jemanden anfahren, schelten, bedrohen.

bêrusjôs (birusjôs 7 a. 3) pl. eltern

(33; 92 a. 2). Βέραπία, Βίραπία n. pr. (9 a 1; 44 a. 3) Βηθανία.

Béplahaim (vgl. 61 a. 3) n. pr.

Βηθλεέμ. bi praep. (217): bei. 1. c. acc. räumlich und zeitlich: bei, um, umher, gegen; in betreff, über, bi sumata zum teil. 2. c. dat. bei, an, wegen; gemäss, zufolge.

— Praefix (217a).

bida f. (97) bitte, gebet. bidjan st. v. (176 a. 5; 206 a) bitten, beten.

bi-we adv. (159 a. 1) woran. bindan st. v. (174) binden. - Comp. a) and-bindan losbinden, lösen, auflösen. b) ga-bindan binden, festbinden.

bi-rêkei f. (7 a. 2) gefahr. \*bi-rêkeis (birêks? vgl. 130 a. 2)

adj. (7 a. 2) gefährdet. bi-rûnains f. (15a) anschlag. bi-sitands m. (115) s. sitan. bi-sunjanê adv. (215) ringsum,

umher. bi-pê u. bipêh (153 a. 2; 154 a. 2)

1. adv. später, alsdann. 2. conj. (218) während, als, wenn. biudan st. v. (170; 173) bieten;

nur in compos.: a) ana-biudan (170 a. 2) entbieten, befehlen, anordnen. b) faur-biudan verbieten. biugan st. v. (173 a. 1) biegen. -

Compos.: ga-biugan dass. bi-ûhti n. gewohnheit. bi-ûhts adj. (15) gewohnt. biups m. (74 a. 2; 91 a. 1) tisch.

blandan red. v. (179 a. 1) mischen. bleipei f. mitleid, barmherzigkeit. bleips adj. (130 a. 2) gütig.

uf-blesan red. v. (179 a. 1) auf blasen. bliggwan st. v. (68; 174 a. 1) schlagen, (bläuen).

ga-blindjan sw. v. verblenden. af-blindnan sw. v. blind werden. blinds adj. (123) blind.

blôm a m. (108) blume. -blostreis (69 a. 2). anbeter (nur in gubblôstreis). blôtan red. v. (179 a. 1) verehren.

blôp, g. blôpis n. (94) blut. bnauan (26; 179 a. 2) zerreiben. bôka f. schrift, γράμμα; plur. bôkôs urkunde, brief, buch.

bôkareis m. (92) schriftgelehrter. bôtjan sw. v., c. acc. besser machen, bessern, helfen, nützen.

braidei f. (113) breite.

\*braips, braids adj. (74 a. 2) breit. brakja f. (33 a. 1) kampf.

in-brannjan sw. v. (80 a. 1; 187)

in brand setzen.

briggan an. v. (174 a. 1; 208) bringen, führen, herbeibringen; machen (z. b. wairpans briggan würdig machen).

brikan st. v. (33 a. 1; 175 a. 1) brechen. — Compos ga-brikan

entzweibrechen, zerbrechen. brinnan st. v. (174 a. 1) brennen (intrans.). — Compos. uf-brinnan verbrennen.

brinnô f. (112) fieber.

brôpar m. (114) bruder.

brôpru-lubô f. (884 a. 2. 3; 114 a. 1; 210 a. 1) bruderliebe.

brûkjan an. v. (15; 209) etwas brauchen, gebrauchen (c. gen.); leihtis brûkjan leichtsinnig han-

us-bruknan sw. v. (194) abbrechen. brûks adj. (15; 130) nützlich. brunjô f. (112) panzer.

brunna m. brunnen, quell. -brunsts f. (49) in ala-brunsts

brandopfer.

brusts f. (116) brust. brûp-faps, g.-fadis m. (88a a. 1; 101) bräutigam.

brûps f. (15; 103) junge frau. bugjan an. v. (209) kaufen.

and-bundnan sw. v. (194) sich lösen.

ga-Daban st. v. (177 a. 1) geziemen. daddjan sw. v. (73 a. 1) säugen. Dagalaiphus n. pr. (21 a. 1; 52). dags m. (90) tag; — daga jah daga

tag für tag, täglich; himma daga heute.

Daikapaúlis, dat. Daikapaúlein n. pr. Δεκάπολις

dailjan sw. v. (188) teilen. - Comp. ga-dailjan teilen, zerteilen.

dails f. (103) teil. dal n.? (94 a. 2) tal.

dalap adv. (213 a. 2) abwärts. dalapa adv. (213 a. 2) unten.

dalaprô adv. (213 a. 2) von unten. daubipa f. taubheit, verstocktheit. af-daubnan sw. v. taub, verstockt werden (vgl. d. vor. u. daufs).

us-daudjan sw. v. sich beeifern, sich befleissigen (zu us-daups). \*daufs adj. (56 a. 1; 124 a. 2) taub.

daug v. praet.-pr. (198) es taugt.

daúhtar f. (114) tochter. danns f. dunst, geruch.

daupeins f. taufe.

daupjan sw. v. taufen — daupjands part. m. (115) der täufer. daur n. tor, tür.

daúra-wards m.; daúrawarda f. (112 a. 3) türhüter, türhüterin.

ga-daúrsan v. praet.-pr (199) wagen.

daubeins f. tötung (daubjan sw. v.

ga-danpnan sw. v. (194) sterben. daups g. daudis, adj. tot (zu diwan). daupubleis adj. (128 a. 1) dem tode geweiht.

daupus m. (105) der tod.

Daweid n. pr. Δανίδ. \*dêps, dêds f. (74 a. 2; 103) tat; nur in compos., vgl. missa-dêps. diabaúlus, diabulus (13 a. 1) teufel. diakaúnus m. (120 a. 1) diakon. digan st. v. (172 a. 4) kneten.

dis- praefix (217a), fast nur vor verben: zer-, ver-, be-.

diupei f. (113) tiefe.

diupipa f. (79 a. 4) tiefe. diups adj. tief.

dius, g. diuzis n. (94) wildes tier. diwan st. v. (176 a. 2) sterben. pata diwanô das sterbliche.

af-dôjan sw. v. (26; 187) abmatten. dômjan sw. v. urteilen (dôms m. urteil).

ga-draban st. v. (177 a. 1) hauen. dragan st. v. (177 a. 1) aufladen.

dragk n. (32) trank. dragkjan sw. v. (188) tränken.

draibjan sw. v. bemühen, belästigen (zu dreiban).

(drausna 62 a. 4) f. drauhsna brocken.

drauhtinassus m. (105) kriegsdienst.

ga-drausjan sw. v. (188) niederwerfen.

dreiban st. v. (172 a. 1) treiben. — Comp. us-dreiban (usdrebi 10 a. 5) austreiben, vertreiben.

drigkan st. v. (174 a. 1) trinken.

driugan st. v. (173 a. 1) kriegsdienst tun.

driusan st. v. (173 a. 1) fallen, herabfallen, niederfallen. — Comp. ga-driusan fallen, geworfen werden. driusô f. (31) abhang.

drôbnan sw. v. (56 a. 4) verwirrt werden.

drugkanei f. (32; 113) völlerei. -drugkja m. (32) s. wein-drugkja. drus m. (101 a. 1. 2) fall.

du (217) praep. c. dat. (die bewegung nach etwas hin bezeichnend): zu. Praefix (217a).

-dûbô f. (15) s. hraiwadûbô. du-wê adv. (24 a. 2; 159 a. 1)

wozu, warum.

dulps f. (116 a. 1) fest.

af-dumbnan (af-dobnan 14 a. 3) sw. v. stumm werden.

dumbs adj. stumm.

du-pê und duppê (d. i. du-h-pê, s. 62 a. 3) adv. u. conj. (153 a. 2): dazu, deshalh. dupê ei deshalh weil, darum, dass.

dwals adj. töricht. dwala m. narr.

Ei 1. conj. (218) dass, damit; 2. relativpartikel, an pronomina (157. 158) und partikeln enklitisch angefügt, um relativa zu bilden.

Eila n. pr. (65 a. 1). eils = hails (21 a. 1; 61 a. 1; 123 a. 1).

eisarn n. eisen.

eisarneins adj. eisern.

ei-pan conj. (218) daher. Erelieva n. pr. (54 a. 2).

Ermanaricus n. pr. (20 a. 3).

Ermenberga n pr. (20 a. 3).

Esacias, d. Esain n. pr. (61 a. 2) Ήσαΐας.

Fadar m. (114) vater.

fadrein n. (94 a. 4) geschlecht, eltern.

\*fadreins f. (103 a. 5) geschlecht. faginon sw. v. (66 a. 1; 190) sich freuen.

fagrs adj. passend.

fåhan red. v. (5b; 179) fangen. fahêps (fahêds) f. (103) freude, (acc.

faheid (7 a. 2).

faian rei.v.? 22 a. 2; 182 a. 1) tadeln. -fáihôn sw. v. (20 a. 2): a) bi-fáihôn betrügen. b) ga-fáihôn nehmen, in beschlag nehmen.

faihu n. (106) vermögen, geld. \*faihu-praihns (m., oder faihuprashn n.?) reichtum.

fair-praefix (217a) ver-, ent-, er-. fairguni n. (95) berg.

fairhus m. (105) welt.

fairina f. schuld, anklagegrund. fairneis adj. (128; 132 a. 1) alt. fairns adj. (132 a. 1) nächstvergangen.

fairra adv. (213 a. 2; 217) ferne; c. dat.: fort von jemandem. fairraprô adv. (213 a. 2) von ferne.

fair-weitl n. (217a) schauspiel.

fairzna f. ferse. falpan red. v. (179) falten.

-falps adj. (148) -fältig. fana m. stück zeug.

Fanuêl n. pr. Pavovýl. Farais n. pr. (79 a. 2) Φαρές. faran st. v. (177 a. 1) wandern.

Fareisaius m. Φαρισαΐος, Phari-

faskja m. (43 a. 1) binde. fastan sw. v. festhalten, bewahren, etw. beobachten; fasten. - Comp. ga-fastan festhalten.

fastubni n. (79 a. 4) haltung; das fasten.

-faps m. (i) herr, s. brûb-, swnagoga-, pûsundi-faps.

faur praep. c. acc. (217): vor, vor — hin, längs — hin; für, um — willen, in betreff. — Praefix (2172). faura 1. adv. vorn, vorher. 2. praep.

c. dat. 217): vor. — Praefix (217a). faura-gaggja m. (67 a. 1) haushalter.

faura-mapleis m. (92) vorsteher. faura-mapli m (95 a. 1) vor-

steheramt. faur-hah n. (5b) vorhang

faurhtei f. furcht. faurhtjan sv. v. (188) fürchten. furchtsam sein, sich fürchten.

faurhts adj. furchtsam. faur-lageins f. vorlegung. hlaibos faurlageinais schaubrote (zu lag-

faurpis adv. zuvor, vorher, früher. faúrpiz-ei (faúrpizê) conj. (218)

bevor, ehe. fawai adj. pl. (124 a. 3) wenige. in-feinan sw. v. (194 a. 1) gerührt

werden, sich erbarmen. fêra f. (8) gegend, seite.

fidur- num. vier (in compos.: 15 a. 1; 24 a. 2; 141 a. 1).

fidur-falps (148) vierfältig.

fidwor num. (141) vier, fidwortaihun (141) vierzehn, fidwôr tigjus (142) *vierzig*.

figgra-gulp n. (88a) fingerring.

figgrs m. finger.

fijan (fian 10 a. 4) sw. v. (193) hassen.

fijands, fiands part. subst. (115) m.

feind.

filhan st. v. (174 a. 1) verbergen, begraben. - Compos. a) af-filhan (170 a. 2) verbergen, b) ana-filhan übergeben, überliefern, empfehlen. filigri n. (10 a. 5) höhle.

Filippus n. pr. (105 a. 2) Φίλιππος. -fill n. fell (in pruts-fill).

filleins adj. ledern.

filu adj. neutr. (131 a. 3) viel, sehr (auch adverbial gebraucht); - filu manageins viel volk; han filn wie viel; - bei comparativ filu mais viel mehr, und filu mais um viel mehr; bei comparativ auch gen. filaus um vieles; filaus maizô etwas viel grösseres. Skeir. VII c.

filusna f. vielheit, menge. filu-waurdei f. (88a) vieles reden. filu-waurdjan sib. v. viele worte

machen.

fimf num. (141) fünf; fimftashun (141) fünfzehn; fimf tigjus (142) fünfzig.

fimfta-taihunda ord. (146) der fünfzehnte.

finhan st. v. (174 a. 1) finden, erfahren. fiskja m. (107) fischer.

fiskôn sw v. (190) fischen.

fisks m. (91) fisch.

fitan st. v. (? 176 a. 1) gebären. flödus (105) flut.

flôkan red. v. (179 u. a. 4) klagen. fôdeins f. nahrung.

fôdjan sw. v. ernähren, aufziehen.

fôn, g. funins (12 a. 3; 118) feuer. fotu-baurd n. (88a) fussbrett, schemel.

fôtus m. (105) fuss.

fra-gifts f. verleihung, verlobung. fraihnan st. v. (176 a. 4) fragen. —

Compos. ga-frashnan erfragen. fraisan red. v. (179) jemanden versuchen.

fraistubni f. (14 a. 3; 79 a. 4; 98) versuchung.

fraiw n. (94 a. 1) same. fra- praefix (217ª) ver-.

fra-lêts m. (oder fralêt n.?) erlass, vergebung.

fra-lusts f. (103) verlust.

fram praep. c. dat. (217) 1. räumlich: von - her, fern von; 2. zeitlich: von-an, seit; 3, tropisch: von, von seiten jemandes; bei, über, für. - Praefix (217a). fram-aldrs adj. im alter vor-

geschritten, bejahrt.

framaps adj. (130 a. 2) fremd. framis adv. comp. (212): weiter, weiter fort.

fram-wigis adv. (214) fortwährend. frapi n. (74 a. 3) verstand, einsicht.

frapjan st. v. (177 a. 2) verstehen, erkennen, verständig sein. - vgl. fulla-frapjan.

-frapjis adj. (216) gesinnt. frauja m. (1 a. 4; 108) herr.

fraujinon sw. v. (190) herr sein, fraujinônds m. (115; herschen. 133 a. 2) herscher.

fra-waúrhts adj. (209 a. 2) sündig; subst. m. sünder. Vgl. us-waúrhts.

fra-waurhts f. sünde.

fra-weitands m. (115), s. -weitan. freidjan sw. v. jemandes schonen. frei-hals m. (44 a. 3; 88a a. 1; 91 a. 4) freiheit.

freis ad). (17 a. 4; 126 a. 2) frei. frijapwa, friapwa f. (10 a. 4;

97 a. 1) liebe. frijôn (10 a. 4; 190) sw. v. lieben. frijondi f. (98; 115) freundin.

frijonds part. m. (115) freund.

fri-sahts f. bild, beispiel. ga-frisahtjan sw. v. abbilden. ga-frisahtnan sw. v. (194 a. 1)

gebildet werden. ga-fripon sw. v. frieden stiften,

versöhnen.

frius n. oder m. kälte. frôdei f. (74 a. 3; 113) verstand, klugheit, einsicht. frôp's adj. (35; 124 a. 2) klug, weise.

frum n. (?) (139 a. 3) anfang.

fruma comp. prior; frumists superl. primus (139 u. a. 1; 146); frumist adv. (212 a. 3) zuerst.

fruma-baúr m. (88a; 101 a. 2) der

erstgeborene. fugls m. (91) vogel.

fulgins adj. (66 a. 1) verborgen. fulhsni n. das verborgene.

fulla-fahjan sw. v. genüge tun, befriedigen

fulla-frapjan sw. v. bei vollem verstande sein. - vgl. frapjan. fulla-tôjis adj. (26: 88a; 126)

vollkommen.

fulla-weisjan sw. v. jemand überzeugen.

fulleib(s) (17 a. 3; 103 a. 2) fülle. fulljan sw. v. füllen. - Compos. a) ga-fulljan anfüllen. b) us-fulljan

ausfüllen, erfüllen. fullnan, fulnan (80) sw. v. (195) voll werden, erfüllt werden. Compos. a) ga-fullnan angefüllt werden, sich anfüllen. b) us-fullnan

erfüllt werden.

fullô f. fülle, ausfüllung. fulls adj. (122 a. 1) voll. füls adj. (15) faul. fwnikisks adj. (39 a. 2) phönicisch.

Ga- praefix (217a) = nhd. ge-. ga-baúr m. (91 a. 4) festmahl. ga-baúrjôpus m. (79 a. 4; 105)

ga-baurps f. (103) geburt.

gabei f. (34) reichtum.

gabigs, gabeigs adj. (17 a. 3) reich.

ga-binda f. (32) band. Gabriêl n. pr. (6).

ga-bruka f. (33 a. 1) der brocken.

ga-bundi f. (32) bund. ga-daila m. teilnehmer.

Gaddarênus n. pr. (73 a. 2) Γαδα-

onvos. \*ga-dôfs adj. (56 a. 1; 130 a. 2) passend.

ga-fâh n. (5b) fang.

ga-fáurs adj. (130) gesittet. ga-friþöns f. versöhnung (zu ga-

fribon).

gaggan an. v. (179 a. 3; 207) gehen, hingehen, wandeln, kommen. Compos. a) af-gaggan weggehen. b) afar-gaggan nachgehen, nachfolgen. c) at-gaggan hinzugehen, hingehen, hinzukommen, kommen. du atgaggan, inn atgaggan dass. d) ga-gaggan zusammenkommen, sich versammeln. e) pairh-gaggan hindurchgehen. f) us-gaggan ausgehen, heraus-, hinausgehen, hinaufgehen, fortgehen.

ga-grêfts (7 a. 2) f. beschluss,

ga-gudei f. (113 a. 2) frommigkeit. ga-hâhjô adv. (5b) zusammenhängend.

ga-hait n. verheissung. ga-hraineins f. reinigung

hrainjan). -gâhts f. (5b) das gehen (nur in

compos.). ga-hugds f. (81 a. 1); 103) verstand.

ga-weilains f. verweilen, ruhe (heilan sw. v. aufhören).

Gaiainna m. yéevva, Gehenna.

gaidw n. (94 a. 1) mangel. gailjan sw. v. erfreuen.

Gaina n pr. (21 a. 1; 65 a. 1). Gainnésaraip n. pr. (23).

gairda f. gürtel.

bi-gairdan st. v. (174 a. 1) umgürten.

gairnjan sw. v. gern wollen, begehren.

gairu n. (106 a. 1) s. qairu. us-gaisjan sw. v. jemanden er-

schrecken, von sinnen bringen.

gaitein n. (94) zicklein. ga-juk n. ein paar (vgl. juk).

ga-jukô f. gleichnis.

ga-jukô f. (110 a. 3) genossin.

ga-kusts f. (103) prüfung. ga-qiss f. (76 a. 1) verabredung.

ga-qiss adj. (124 a. 1) übercinstimmend.

ga-qumps f. zusammenkunft, versammlung.

ga-laista m. nachfolger, begleiter. ga-laubeins f. (31; 103 a. 1) glaube.

ga-laufs adj. (31; 56 a. 1) kost-

ga-leikô adv. (211) ähnlich.

ga-ga-leikôn sw. v. (217a a. 1) sich gleichstellen.

ga-leiks adj. (217ª a. 1) ähnlich. Galeilaia, g. Galeilaias, d. Galeilaia, a. Galeilaian n. pr. f. Taliλαία.

ga-ligri n. (95) beilager.

ga-liug n. lüge. galing taujan verfälschen.

galiuga-xristus m. (120 a. 1) falscher Ühristus.

gamaindups f. (103) gemeinschaft.

gamains adj. (130) gemein. \*ga-maips adj. (74 a. 2) verkrüppelt.

ga-man n. (117 a. 1) genosse; genossenschaft.

ga-mêleins f. schrift (s. mêljan). ga-naúha m. genüge (s. ga-nah). ga-nists f. (34; 103) heil.

-nipjos m. pl. (zu nipjis) verwante, vettern. ga-nôhs adj. (122 a. 1) genug. ga-raihtei f. gerechtigkeit. ga-raihts adj. gerecht. \*ga-raips adj. (74 a. 2) bereit. garda-waldands m. (88a a. 2; 115) hausherr. gards m. (101) hof, haus, hauswesen, familie. \*ga-riups adj. (74 a. 2)  $e^{i}$  rbar. ga-rûni n. (15a; 95) beratschlagung (s. rûna). ga-runs f. (103 a. 3) strasse. ga-sinbja m. reisegefährte. ga-skafts f. (51 a. 2; 103) schöpfung, geschöpf (s. gaskapjan). gasti-gôps adj. (882) gastfrei. ga-stojans adj. (186 a. 3) frevelhaft. gasts m. (101) gast, fremdling. ga-taura m. riss (s. ga-tairan). ga-taurps f. (103) zerstörung.

ga-têmiba adv. (33; 130 a. 3; 210) geziemend.

ga-timrjô f. gebäude (s. timrjan). gatwô f. (122) gasse. ga-paúrbs adj. (56 a. 3) enthaltsam. ga-pláihts f. trost, freundliches zureden (s. ga-pláihan).

ga-prafsteins f. trost (s. gaprafstjan).

ga-prask n. (32) tenne. gaumjan sw. v. sehen, wahrnehmen. gannon sw. v. klagen.

gáurjan sw. v. betrüben.

gáurs adj. (24 a. 3) betrübt, traurig. ga-wairpi n. (95 a. 1; 217a a. 1) friede.

ga-ga-wairpnan sw. v (194 a. 1; 217 a a. 1) sich versöhnen (z. vor.). ga-waúrki n. (95) geschäft.

ga-wafirstwa m. mitarbeiter. ga-waúrts adj. (62 a. 4) fest-

gewurzelt. gawi n. (95) gau.

ga-wiljis adj. (126) einmütig.

ga-wiss f. verbindung. gazds m. stuchel.

ga-geigan sw. v. (80 a. 1) gewinnen. us-geigan sw. v. (194 a. 1) sich entsetzen (s. us-gaisjan).

Gelimêr n. pr. (6 a. 2).

giba f. (96) gabe. giban st. v. (56 a. 1; 176) geben. — Compos. a) at-giban hingeben, geben, übergeben. b) fra-giban vergeben, verleihen jemandem ctwas. c) us-giban ausgeben, erstatten,

bezahlen, vergelten. - gibands m. (115) der geber.

-gifts f. (56 a. 4) das geben: in fragifts. -gildan st. v. (174 a. 1) bezahlen (nur in compos.).

gilstr n. (75 a. 1) steuer.

gilstra-mêleins f. steuerbeschreibung.

gilpa f. sichel.

du-ginnan st. v. (174 a. 1) beginnen. Gis rleicus n. pr. (21 a. 1). gistra-dagis adv. (214) morgen.

bi-gitan st. v. (176 a. 1) finden, antreffen, erlangen.

giutan st. v. (173 a. 1) giessen. glaggwô adv. (68; 211) genau. glaggwuba adv. (68; 210) genau.

glaggwus adj. (68; 131 a. 2). glitmunjan sw. v. (187) glänzen. göljan sw. v. grüssen, begrüssen, willkommen heissen.

gôps g. gôdis adj. (124 a. 2: 138) gut, tüchtig, schön.

graba f. (35) graben.

graban st. v. (56 a. 1; 177 a. 1) graben. Compos. a) uf-graban aufgraben. b) us-graban ausgraben. gras, g. grasis n. (94) gras, kraut.

grêdags adj. hungrig.

greipan st. v. (172) greifen. Compos. a) fair-greipan ergreifen. b) undgreipan ergreifen, greifen.

grêtan red. v. (181) weinen. grêts m. (101 a. 1) das weinen. grinda-frapjisadj. (126) kleinmütig.

grips f. (74 a. 2) schritt. grôba f. (35) grube. grundu-waddjus m. (? 131 a. 1) grundmauer.

guda-faúrhts adj. (88a a. 1) gottesfürchtig.

guda-laus adj. (88 a a. 1) gottlos. guda-skaunei f. (74 a. 4; 88 a a. 1) gottesgestalt.

gud-hûs n. (88a a. 1) gotteshaus. Gudi-lub n. pr. (56 a. 1; 88 a a. 2).

gudja m priester. gulp n. (94) gold. guma m. (107) mann.

guma-kunds adj. (88a) männlichen geschlechts.

gumein n (94) männchen.

Gummundus n. pr. (65 a. 1). us-gutnan sw. v. sich ergiessen, ausfliessen.

gup m. (1 a. 4; 94 a. 3) gott. gup-blostreis m. (88a a. 1) gottesverehrer.

Haban sw. v. (192) haben, halten. habaip wisan at gehalten sein; mit adv.: sich befinden, ubilaba baban sich übel befinden, wairs haban sich schlimmer befinden, aftumist haban sich am letzten befinden, im sterben liegen; Compos.: a) dis-haban ergreifen, festhalten. b) ga-haban haben,

halten, festhalten, fungen. hafjan st. v. (177 a. 2) heben.

Compos. a) and hafjan (170 a, 2) antworten. b) us-hafjan erheben, auf heben.

ufar-hafnan sw. v. (35) sich überheben.

hâhan red. v. (5b; 179) hängen. hâhan sw. v. (193) hangen. Haibráius n. pr. (23; 61 a. 2). haifsts f. (82 a. 1) streit. háihs adj. (20 a. 3) einäugig. hailags adj. (21 a. 1) heilig. hailjan sw. v. (188) heilen.

Comp. ga-hailjan dass. ga-hailnan sw. v. (194) gesund werden

hails adj. (123 a.1; 124) heil, gesund. haims f. (103 a. 4) dorf, flecken.

háiraísis (23) ketzerei. hairda f. herde.

hairdeis m. (90) hirt. hairtô n. (109) herz.

hairus m. (105) schwert.

haitan red. v. (170; 179) nennen, pass. genannt werden, keissen; rufen, einladen, heissen, befehlen. — Compos. a) ana-haitan anrufen. b) and-haitan (170 a. 2) c. dat. öffentlich bekennen, laut preisen. c) at-haitan herbeirufen. haipi f. (98) feld (vgl. Beitr. 43, 431).

haipiwisks adj. (124) wild. haipnô f. (20 a. 5) Ελληνίς heidin. halba f. hälfte, seite; in pizai halbai in dieser hinsicht.

halbs adj. (122 a. 1) halb.

haldan red. v. (179) hüten, weiden, (halten).

haldis adj. (221) mehr. halja f. (97 a. 1) hölle. hals m. (91 a. 4) hals.

hamfs adj. (53) verstümmelt.

hamôn sw. v. nur compos.: a) afhamôn die bekleidung ahlegen, ausziehen. b) ana-hamôn anziehen. c) ufar-hamôn c. dat. etw. darüberziehen, womit überkleidet werden. hana m. (108) hahn.

handugei f. weisheit. handugs adj. (124) weise. handus f. (105) hand. handu-waurhts adj. part. (209

a. 2) mit der hand bereitet.

hansa f. (97) schar. ga-hardjan sw. v. (14 a. 1) verhärten.

harduba adv. (102 u. a. 1) hart. hardu-hairtei (88a; 113) hartherzigkeit.

hardus adj. (131) hart. harjis m. (90) heer, menge. hatis n. (79 a. 4; 94 u. a. 5) hass. hatizôn sw. v. (78) hassen. hatjan (u. hatan 193 a. 1) sw. v.

hassen. haubip n. (93) haupt, kopf.

hauhei f. (113 a. 1) höhe. háuheins f. (103 a. 1) erhöhung. háuhis adv. (212) höher.

hauhisti n. die höchste höhe. hánhipa f. (79 a. 4; 97) höhe. háu hjan sw. v. (188) erhöhen, preisen. us-háuhjan sw. v. (123 a. 1) erhöhen. háuhs adj. (24 a. 3) hoch.

háuh-puhts adj. (88 a a. 1; 209)

hochmütig. hauns ad<sub>l</sub>. (130 a. 2) niedrig.

haúrds f. tür. haúrn n. (94) horn.

haurnja m. (108) hornbläser.

haurnjan sw.v. (187) auf dem horne blasen.

hausjan sw. v. (187), selten hausjon sw. v. (187 a. 3) hören, anhören, zuhören. — Comp. a) and-hausjan erhören. b) ga-hausjan vernehmen. c) uf-hausjan c. dat. auf jemanden hören, ihm gehorchen. uf-hausjands

gehorsam, untertan. hawi n. (42, 2; 95) gras, (heu). hazeins f. lob.

hazjan sw. v. (187) loben, preisen. heitô f. (112) fieber.

hêr adv. (8; 213 a. 1) hier, her.

Hêrôdês n. pr. (61 a. 2). Hêrôdianus m. Howduvoc, anhänger des Herodes.

hêpjô, heipjô (17 a. 1) f. kammer. hidre adv. (215 a. 1) hierher. Hildericus n. pr. (61 a. 1).

Hildibald n. pr. (54 a. 2; 61 a. 1). hilpan st. v. (174 a. 1) helfen. himina-kunds adj. (88 a) himmlisch.

himins m. (91) himmel.

himma, hina, hita (155) formen eines defect. pron.: dieser.

himma daga heute, und hina dag | bis heute. hindana adv. c. gen. (213 a. 2) von

hinten, jenseit.

hindar praep. c. dat. u. acc. (217): hinter, jenseits, über. — Praefix (317a).

hindumists sup. (149 a. 1) äusserster.

-hinpan st. v. (174 a. 1) fangen

(nur in comp). hiri interj. imperat. (20 a. 1: 187 a. 4; 219) komm! hieher!

hiufan st. v. (173 a. 1) klagen.

hiuhma m. (62 a. 4) menge. hlahjan st. v. (177 a. 2) lachen. — Compos. bi-blahjan verlachen.

hlaifs, g. hlaibis, m. (56 a. 1; 90) brot.

hlaiw n. (42; 94 a. 1) grab (nur sing.).

hlaiwasnos f. pl. (79 a. 4) gräber. af-hlapan st. v. (177 a. 1) beladen. us-hlaupan red. v. (179 a. 1) aufspringen.

hleiduma comp. (139) der linke. subst. f. die linke hand.

hleis od. hlija m. (92 a. 3) hütte, zelt.

hleibra f. zelt.

hleipra-stakeins f. (88a) zeltaufsteckung. hlifan st. v. (176 a. 1) stehlen.

hliftus m. (105) dieb.

hliuma m. (108) gehör.

hlûtrei f. u. hlûtripa f. lauterkeit.

hlûtrs adj. (15) lauter.

hnaiwjan sw. v. (187) erniedrigen.

hnaiws adj. niedrig. hnasqus adj. (131 a. 1) weich. hneiwan st. v. (172 a. 1) sich neigen, sich bücken. - Compos. ana-hneiwan dass.

dis-hniupan st. v. (173 a. 1) zerreissen.

hnûpô f. (15) stachel.

hôrinôn sw. v. huren, ehebruch begehen. — Comp. ga-hôrinôn dass. hors m. hurer.

hraineins f. reinigung.

hrainja-hairts adj. (88 a. 2) reinen herzens.

hrainjan sw. v. (187) reinigen. Compos. ga-hrainjan dass. hrains adj. (130) rein.

hraiwa-dûbô f. turteltaube. hrôpjan sw. v. rufen, schreien. Compos. uf-hrôpjan aufschreien, ausrufen.

hrôt n. dach.

hrôpeigs adj. siegreich. hrûkjan sw. v. (15) krähen.

huggrjan sw. v. (66 a. 1) hungern. hugjan sw. v. (187) denken, meinen, gesinnt sein.

hühjan sw.v. (15a) aufhäufen.

hûhrus m. (15; 66 a. 1; 105) hunger.

hulistr n. hülle, decke.

huljan sw. v. (187) verhüllen. Compos. a) and-huljan enthüllen, aufdecken. b) ga-huljan verhüllen, bedecken.

-hun enkl. part. (163) irgend.

hund n. (144) hundert.

hunsl n. opfer.

hunsla-staps m. (i) (88a) opterstätte, altar.

hups m. (i) hüfte.

-hûs n. (15) haus (in gud-hûs).

huzd n. schatz.

huzdjan sw. v. schätze sammeln.

wairban st. v. (174 a. 1) wandeln. wairnei f. (113) hirnschädel. haiteis m. (92) weizen.

hai wa adv. conj. (218) wie. han adv. (213 a. 1) wann? irgend wann, etwa (ibai han, nibai han damit nicht etwa); vor adv. und

adj. wie. wan filu wie viel. wan-hun adj. (163) jemals.

af-wapjan sw. v. ersticken. af-wapnan sw. v. intransit. ersticken. war adv. (213 a. 1) wo.

warbon sw. v. (190) wandeln, umhergehen, gehen (zu wairban).

warjis pron. (160) welcher? warjiz-uh pron. (147; 165) jeder. was pron. (159) interrog .: wer? indefin. (162 a. 2): irgend einer, jemand. - neutr. wa was? warum?: instrum. we womit? in was? um

was? wem? was-hun pron. (163) jemand.

wassei f. strenge.

wap adv. (213 a. 1) wohin. hapar pron. (124 a. 1.4; 160) wer von zweien?

wahar-uh pron. (166) jeder von beiden.

waprô adj. (213 a. 1) woher. waz-uh pron. (147; 164) jeder h ê s. has.

wêh adv., s. 164 a. 3.

heila f. (97) weile, zeit, stunde. weilâhun (97 a. 2; 163 a. 2). weila-wairbs adj. (56 a. 3) nur

eine zeit lang dauernd, vergänglich, wetterwendisch.

weits adj. weiss.

wêlaups adj. (161) wie gross. wileiks adj. (161) wie beschaffen, was für ein.

hôftuli f. (51 a. 2; 98) das rühmen, der ruhm.

hôpan red. v. (179) sich rühmen. kôtjan u. compos. ga-kôtjan sw. v. drohen (hôta f. drohung).

Iairnsalêm f. Ίερουσαλήμ und Iairusaúlwma f. (13 a. 1; 61 a. 2) Ίεροσόλυμα Jerusalem.

Iairusaúlwmeis plur. Jerusalem, auch: die einwohner von Jerusalem.

Iaissaias n. pr. (79 a. 2) Isooal.

Iakôb n. pr. (54).

Iakôbus n. pr., g. Iakôbaus und Iakôbis Τακωβος.

Iarêd n. pr. (6).

Iaúrdanês n. pr. Ἰορδάνης und Iaurdanus Toobavog n. pr. der fluss Jordan.

ibai, iba 1) fragepartikel (216): ob denn, etwa, wol? 2) conj. (218): dass nicht, dass nicht etwa.

ibnassus m. (105) gleichheit.

ibns adj. eben. iddja (73 a. 1; 207) s. gaggan.

idreiga f. reue, busse. idreigôn sw. v. (190) reue empfinden, busse tun.

Idumaia n. pr. f. Ίδουμαία.

Iêsus, g. Iêsuis, d. Iêsua, a. Iêsu,
n. pr. (1 a. 4; 15 a. 1; 43 à. 2; 120 a. 1) Inσούς.

iftuma comp. (139) der folgende. ik pron. (150) ich.

im an. v. (204) s. wisan.

in praep. (217) c. gen.: wegen, um
— willen, durch in pis, in-uh pis darum, deshalb; in piz-ei deshalb dass, weshalb; darum. — 2) c. dat. und acc: in, an, auf, su, nach, bei etc., in pamma darin, in pammei darüber dass, weil, als. - Pracfix (217a)

in-kilþô f. adj. (132 a. 2; 217a a. 1):

schwanger (zu kilpei).

inn adv. (213 a. 2) hinein. Es steht bei verben oft mit abgeschwächter bedeutung, z. b. inn gaggan Mc. 1,19 einhergehen, vorwärts gehen. - Praefix (217a).

inna adv. (213 a. 1) innen, im innern. - Praefix (217a).

innana u. innaprô adv. (213 a. 2) von innen.

innuma comp. (139) der innerc. inuh (inu 62 à 4) praep. c. acc. (217): ohne.

inwinds adj. ungerecht.

Iôdas n. pr. (11 a. 1). Iôhannês n. pr. (61 a. 3) Ἰωαννης. Iôsêf n. pr. (79 a. 2) Ἰωσήφ. Iôsês n. pr. (79 a. 2) Ἰωσή.

is pron. (152) er.

Iskariôtês n. pr. Ισχαριώτης.

Israêl n. pr. Ισοαήλ

Israéleités n. pr. (120 a. 2). itan st. v. (176 a. 3) essen. - Comp. fra-itan aufessen, verzehren.

ip conj. (218) (immer voranstehend) 1) aber, nun, also. 2) wenn. Indaia n. pr. Ιουδαία.

ludaialand n. das land Judäa. Iudaius m. (105 a. 1; 120 a. 1) Jude. Iudas, Judas, acc. Iudan, n. pr. Ίουδας.

inp adv. (213 a. 2) aufwärts. iupa adv. (213 a. 2) oben

iupana u. iupaprô adv. (213 a. 2) von oben.

iusiza compar. (138 a. 1) besser. iz-ei (izê) pron. (157 a. 3) welcher. izwar pron. (124 a. 1. 4; 151) euer.

Ja, jai adv. (216) ja.

jabai conj. (218): wenn, jabai aippau entweder — oder. Jaeirus n. pr. Ιαειρος.

jah conj. (217) und, auch. jah jah sowol — dls auch. — Assimilation des h (62 a. 3).

jainar adv. (213 a. 1) dort, daselbst.

jaind, jaindrê *adv*. (213 a. 1) dorthin.

jains pron. (20 a. 4; 156) jener. jain prô adv. (213 a. 1) von dort,

von da. jappê conj. (62 a. 3; 153 a. 2; 218) und wenn. jappê — jappê sei es dass — oder sei es dass, entweder

oder, gleichviel ob — oder ob.
jau adv. (216) ob?
jêr n. (94) jahr.

jôta m. lῶτα.

ju adv. (214 a. 1) schon, jetzt, nun. jugga-laups m. (101) jungling.

juggs adj. (124) jung, frisch, neu. Comparat. jûhiza (15; 66 a. 1; 135 a. 1)

juk n. (94) joch.

ju-pan adv. schon. jupan ni nicht mehr.

Kafarnaum n. pr. Καφαρναούμ. kaisar m. (94 a. 4; 119) καΐσαρ. Kajafa n. pr. (52). kalbô f. kalb. kalds adı. kalt.

kalkinassus *m. hurerei*. Kananeitês m. Κανανίτης.

kannjan sw. v. bekannt machen, verkündigen. — Compos. a) gakannjan dass. b) us-kannjan bekannt machen, anempfehlen (zu kunnan).

kara f. sorge, mik ist kara mich kümmert (auch unter ellipse von ist karist (204 a. 3).

karkara f. (119) carcer, gefängnis. kas, g. kasis n. gefäss, krug. kaupatjan sw. v. (187 a. 1) ohr-

feigen.

Kaúrazein n. pr. (57). kaurei f. schwere last, fülle. Kaúrinpaíus, Kaúrinpius m. Kogivgios.

Kaúrinpô n. pr. f. Kóguvyog. kaurian sw. v. drücken, belästigen, beschweren. — Compos. ana-kaúrjan dass.

kaurn n. getreide.

kaúrnô n. (110) korn, körnchen. kaúrus adj. (131 a. 1) schwer. kawtsjô f. (39 a. 1; 43 a. 1) cautio. Kêfas n. pr. (6).

keinan st. v. (172 a. 2; 195 a. 2) keimen.

kilpei f. (113) mutterleib. kindins m. befehlshaber. kinnus f. (105) wange. kintus m. heller kiusan st. v. (173 a. 1) prüfen.

kniu n. (94 a. 1) knie. knôps f. (74 a. 2) geschlecht. knussjan sw. v. niederfallen.

Krêks m. (8; 57 a. 2; 119) Grieche.

Krêta n. pr. (6). kriustan st. v. (173 a. 1) knirschen. krusts m. (101 a. 1) knirschen. ga-krutôn sw. v. (12 a. 1) zer-

 $malmen \ (z. \ vor.).$ kubitus m. (54 a. 1; 119) lager am

tische, cubitus.

ana-kumbjan sw. v. (54 a. 1; 119) accumbere, sich niederlegen zum

kûmei zovµ (aram.) stehe auf. kuna-wida f. (15 a. 1) fessel. -kunds adj. herstammend, s. aírþa-,

guma-, himina-, qina-kunds. kuni n. (93) geschlecht, stamm.

kunnan verb. praet.-praes. (199) kennen, wissen. - Comp. (199 a. 1) a) fra kunnan verachten. b) ga-

kunnan sich unterwerfen.

kunnan sw. v. (199 a. 1) nur in compos.: a) ana-kunnan lesen. b) atkunnan zuerkennen. c) ga-kunnan kennen lernen, erkennen, betrachten d) uf-kunnan (pt. -kunpa 199 a. 1) erkennen, erfahren, kennen.

kunpi n. kunde, kenntnis. kunps adj. part. pt. (199) kund, be-

kannt; subst. m. der bekannte. kustus m. (105) prüfung, probehaltigkeit (zu kiusan).

Kwreinaius n. pr. Kvońviog.

-Qairnus (105) mühle (s. asiluqairnus).

qaírrus adj. (131) sanftmütig. qaíru n. (106 a. 1) stachel.

Qartus n. pr. (59). qêns (qeins 7 a. 2) f. (103) eheweib. qiman st. v. (175 a. 1) kommen, ankommen. — Comp. a) anaqiman c. acc. zu jem. hintreten. b) fraqiman c. dat. etwas vertun, verzehren. c) ga-qiman zusammen kommen, ga-qiman sik sich verd) us-qiman c. dat. sammeln. jemanden umbringen, töten (vgl. Beitr. 30, 320).

qina-kunds adj. (88a) weiblich.

ginein n. (94) weibchen. qinô f. (112) weib, femina.

qistjan sw. v. verderben, vernichten Compos. a) fra-qistjan dass. b) us-qistjan c. dat. oder acc. zu grunde richten, töten.

fra-qistnan sw. v. (194 a. 1) zu grunde gehen, umkommen.

qipan st. v. (176 a. 1) sagen, sprechen, meinen, nennen. - Compos. usqipan aussprechen, verbreiten.

gibus m. leib mutterleib.

ga-qiujan sw. v. (42; 187) lebendig machen.

ga-qiunan (42 a. 3) lebendig werden. qius adj. (124 a. 3) lebendig.

grammipa f. (60 a. 1) feuchtigkeit. qums m. (101 a. 1) ankunft.

Laggei f. (113) länge. laggs adj. lang (nur von der zeit). lagjan sw. v. (187) legen, hinlegen; niederlegen, geben. - Comp. ga-

lagjan hinlegen (zu ligan). laigaiôn λεγεών legion. laikan red. v. (179) springen. laíktjô f. (43 a. 1; 57) lectio.

lais v. praet.-pr. (30; 197) ich verstehe.

laisareis m. (92) lehrer. laiseins f. (103 a. 1) lelure.

laisjan sw. v. (30; 197) lehren. laistjan sw. v. folgen, nachfolgen,

verfolgen.

Laiwweis n. pr. Aeviç. lamb n. schaf, lamm.

land n. land, gegend. pata bisun-janê land die umgegend. — gen. landis adv. (215) über land.

lasiws adj. (42 a. 1) schwach. lapôn sw. v. laden, einladen, berufen. lapôns f. (103 a. 1) einladung, berufung; - trost, erlösung. Luc. 2, 25. 38.

\*lauan red. v. (22 a. 2; 26 a. 2;

179, 4) schmähen.

-laubjan sw. v. (31) nur in comp.: a) ga-laubjan glauben. b) us-laubjan erlauben, zulassen.

laufs m. (5 · a 1; 91 a. 6) blatt. laugnjan sw. v. (31) leugnen. laúhatjan sw.v. (187 a. 1) leuchten.

lauhmuni f. (14 a. 3) blitz, flamme. Lauidja n. pr. (26 a. 1).

laun n. lohn, belohnung. laus adj. (78 a. 2) los.

lausa-waurds adj. (88a a. 1. 2) eitles redend.

laus-handus adj. (882 a. 1; 131 a. 1) leere hand habend.

laus-qiprs adj. (88a a. 1) leeren magens.

lausjan sw. v. lösen, erlösen. -Compos. ga-lausjan dass.

bi-leiban st. v. (56 a. 1; 172 a. 1) bleiben.

leihts adj. leicht; - subst. m. leihts (?) leichtsinn.

leilvan st. v. (172) leihen. leilvan sis borgen.

leik n. leib, fleisch.

leikan sw. v. gefallen. - Compos. ga-leikan gefallen. waila galeika ich habe wolgefallen.

leikeins adj. leiblich, von fleisch, fleischlich.

ga-leikôn sw. v. vergleichen; sich gleichstellen, gleichen. - Compos. in-ga-leikôn umwandeln (galeiks adı. ähnlich).

leitils adj. (138) klein, wenig. leipan st. v. (172 a. 1) gehen; nur in compos. a) af-leipan weggehen. b) bi-leipan (170 a. 2) verlassen, zurücklassen. c) ga-leiban gehen, kommen. d) us-leipan weggehen. ausgehen, vergehen.

leipu n. (106 a. 1) obstwein.

lêkeis m. arzt.

lêtan (leiþan 7 a. 2) red. v. (181) lassen, zulassen, überlassen, zurücklassen. — Compos. a) af-lêtan entlassen; verlassen; erlassen. vergeben; überlassen. b) fra-lêtan frei lassen, entlassen, erlassen, vergeben; lassen, gestatten; hinablassen.

1ê w n.? (94 a. 2) gelegenheit. lêwjan sw. v. verraten. - Compos. ga-lêwjan dass.

libains f. (103 a. 1) leben. liban sw. v. (193) leben. af-lifnan sw. v. übrig bleiben. ligan st. v. (176 a. 1) liegen.

ligrs m. (a) lager, bett.

af-linnan st. v. (174 a. 1) weichen. lisan st. v. (176 a. 1) zusammenlesen, Compos. galisan sammeln. galisan sik sich versammeln.

lists f.? (30; 130 a. 2) list.

lipus m. (105) glied. liudan st. v. (173 a. 1) wachsen. linfs, g. liubis adj. (31; 56 a. 1;

124 a. 2) lieb; geliebt. liugan st. v. (31; 173 a. 1) lügen. lingan sw. v. (192 a. 1; 193) heiraten.

liugn n. (31) lüge.

liugnja m. (31) lügner. liuhadei f. u. liuhadeins f. (113

a. 2) licht, erleuchtung. liuhadeins adj. leuchtend, hell. liuha $\flat$ , g. liuhadis n. (94) licht.

liuhtjan sw. v. leuchten. fra-liusan st. v. (173 a. 1) verlieren.

liuta m. heuchler (Kuhns Zs. 52, 193). Lôd n. pr. (79 a. 2) Aws.

lôfa m. die flache hand. lubains f. (31) hoffnung.

lubja-leisei f. (30) giftkunde. -lubô f. (31) liebe (s. bropru-lubô).

ludja f. angesicht. luftus m. (105) luft.

lûkan sw. v. (15; 173 a. 2) schliessen; nur in compos.; a) ga-lûkan zuschliessen, verschliessen. b) uslûkan öffnen.

lukarn n. leuchte, licht.

lukarna-stapa m. leuchter.

lûns f. oder lun n.? (15 a. 1; 94 a. 2) lösung.

fra-lusnan sw. v. (94) verloren gehen.

lustôn sw. v. begehren.

lustus m. (105) lust, begierde. Lwstra n. pr. (39 a. 2) Δύστρα.

Magan v. praet.-praes. (203) können, vermögen.

magapei f. (113) jungfrauschaft.

magabs f. (103) jungfrau. magula m. (108) knäbchen, knabe. magus m. (105) knabe.

mahteigs adj (124) mächtig.

mahts f. (66 a. 1) macht, kraft. maidjan sw. v. entstellen, verfälschen.

maihstus m. mist.

mais adv. zu maiza (138 a. 2; 212) mehr, vielmehr. wan mais, waiwa mais wie viel mehr; mais c. dat.: mehr als.

maitan red. v. (179) hauen. -Compos. a) af-maitan abhauen. b) bi-maitan beschneiden.

maipms m. (91 a. 1) geschenk. maiza compar. grösser; superl. maists der grösste (138). adv. maist (212 a. 3).

Makidonja n. pr. Makaidonja, (9 a. 2; 11 a. 1; 43 a. 2) Μακεδονία. Makidoneis n. pr. (11 a. 1)  $M\alpha$ -

χεδόνες.

malan st. v. (177 a. 1) malen.

malo f. motte.

mammônam. μαμμωνᾶς, reichtum. managdups f. (103) menge. managei f. (111) menge.

managnau sw. v. sich mehren; reichlich vorhanden sein.

manags adj. (124) viel. mana-maúrprja m. (88a a. 3; 108)

mörder. mana-sêps, g. -sêdais f. (88a a. 3; 103) menschheit, welt (-sêps saat zu saian).

man-leika m. (88a a. 3) bild. manna m. (117) mensch, mann. ni manna niemand.

manna-hun pron. (163) mit ni: niemand.

manniskôdus m. (79 a. 4) menschlichkeit.

mannisks adj. (124) menschlich. manwjan sw. v. bereiten. — Comp.

ga-manwjan dass. manwus adj. (131) bereit. — adv.

manwuba (210).

marei f. (113) meer. Maria, Marja n. pr. (43 a. 2; 120 a. 5) Μαρία.

marikreitus m. (57 a. 2; 119 a. 1)

mari-saiws m. (88a) see.

marka f. grenze, mark. Markus n. pr. Μάρχος.

martwr (39) märtyrer. Marpa n. pr. (20 a. 5) Μάρθα. marzjan sw. v. ärgern. - Compos.

ga-marzjan dass. matjan sw. v. essen.

mats m. (101) speise. Mattapius n. pr. (120 a. 1) Ματταθίας.

Mathaius n. pr. Margaiog.

mapl n. (94 a. 2) markt. maudjan sw. v. erinnern. — Compos. ga-maudjan dass.

maurgins m. (91 a. 1; 214) morgen. maúrnan sw. v. sorgen, besorgt sein. maúrpr n. (94) mord.

maurprjan sw. v. morden, töten.

mawi f. (42; 94) mädchen. mawilo f. (112) mägdlein. mogs m. (91 a. 1) eidam.

meins pron. poss. (151) mein. mêkeis m. (92 a. 3) schwert. mêl n. zeit, stunde.

mêla m. scheffel.

mêljan sw. v. (187) schreiben. -Comp. a) ana-mêljan aufschreiben.

b) ga-mêljan aufschreiben. mêna m. (108) mond. mênôps m. (117) monat.

mêripa f. (79 a. 4) gerücht, ruf. mêrjan sw. v. verkündigen, pre-

digen. part. mêrjands m. (115). - Compos. a) waila-mêrjan frohe botschaft verkündigen. b) wajamêrjan (21 a. 2) lästern.

mês n. (8) tisch.

midjis adj. (122 a. 1; 115) mitten. midjun-gards m. (i) erdkreis. miduma f. (139 a. 1) mitte. midumonds part. m. (115) mittler. mikildups f. (103) grösse. mikilei f. (113) grösse.

mikiljan sw. v. (185) preisen, verherrlichen.

mikilnan sw. v. (194) gross werden. mikils adj. (138) gross, stark. mikil-pûhts adj. (209) hochmütig.

mildeis adi. (128 a. 1) mild. mildipa f. (79 a. 4; 97) milde. milhma m. (108) wolke. milip n. honig.

miluks f. (116) milch.

\*mims, mimz n. (78 a. 1) Heisch. minniza comp., minnists superl. zu leitils (138)

mins adv. (78 a. 1; 138 a. 2; 212

a. 1) weniger.

\*missa-dêps (missa-dêds) f. missetat, sünde (vgl. dêþs).

missa-leiks adj. verschieden.

missô adv. (211 a. 1) einander, wechselseitig, stets mit pron. pers.: izwis, uns missô (euch, uns) ein-

mitan st. v. (176) messen. — Comp. us-mitan sich aufhalten, wandeln.

mitaps f. (116) maass.

mitôn sw. v. (190) ermessen, denken, überlegen, bedenken.

mitôns f. (103 a. 1) überlegung, gedanke.

mip (mid 74 a. 1) 1) praep. c. dat. (217): mit, zugleich mit. 2) adv. mit, zugleich. — Praefix (217a). mip-garda-waddjus f. (88a a. 2)

scheidewand.

nrip-pan-ei conj. (218) mit dem dass, während, indem.

mip-wissei f. (30) mitwissen, gewissen.

mizdô f. lohn.

môdags adj. (79 a. 4; 124) zornig. \*af-môjan sw. v. (26; 187) ermüden. Môsês n. pr. (79 a. 2) Μωσης.

môta f. zoll.

ga-môtan v. praet.-pr. (202) raum finden.

môtareis m. zöllner.

ga-môtjan sw. v. begegnen.

môps, g. môdis m. (74 a. 2; 91 a. 2) zorn (nhd. mut).

mûka-môdei f. (15 a. 1) sanftmut. faur-muljan sw. v. (15) das maul verbinden.

munan v. praet.-pr. (200) meinen. — Comp. ga-munan sich erinnern, gedenken (200 a. 1).

munan sw. v. (200 a. 1) gedenken. muns m. (101) gedanke, absicht, beschluss.

Naen n. pr. (6).

ga-nah, bi-nah v. praet. praes. impers. (200) es genügt.

nahta-mats m. (i) (88 a a. 3) nacht-

nahts f. (116) nacht.

naiteins f. (103 a. 1) lästerung (ganaitjan sw. v. schmähen).

naqabs, g. naqadis adj. nackend, bloss.

namnjan sw. v. (187) nennen.

namô n. (110 a. 1) name.

naseins f. (103 a. 1) rettung, heil. nasjan sw. v. (185) retten. nasjands m. (115) heiland. - Comp. ganasjan retten; gesund machen, heilen.

m. (115) heiland. — Comp. ganasjan retten; gesund machen, heilen.

nati n. (95) netz. Napan n. pr. (70).

Naubaimbair (54 a. 1) november. naudi-bandi f. (88a) zwangsfessel.

Naúêl n. pr. (26 a. 1). naúh-panuh adv. noch. Naum n. pr. (25 a. 4) Ναούμ.

naus m. (101 a. 3) der tote. nawis adj. (103 a. 3) tot.

nauþjan sw. v. nötigen, zwingen. — Compos. ana-naupjan dass.

naups f. (103) not. Nazaraip n. pr. Ναζαρέθ.

Nazôrênus n. pr. Ναζωρηνός, voc. Nazôrênaí Mc. 1, 24.

nê adv. (216) nein.

nêw adv. (64; 213 a. 2) in die nähe. nêlva adv., praep. (213 a. 2; 217) nahe.

nêhis adv. comp. (212) näher.

nêh jan u. comp. at-nêh jan sw. v. (mit-oder ohne sik) sich nähern. heranziehen.

nêbundja m. der nächste.

nei fragepart.: nicht?

neiwan st. v. (172 a. 3) nachstellen. ni negationspart. (216): nicht, auch nicht, nicht etwa.

niba u. nibai (10 a. 2) conj. (218) ausser, wenn nicht, es sei denn dass. nibai wan dass nicht etwa.

nidwa f. (97 a. 1) rost. nih (20 a. 1; 62 a. 3) conj. (218)

und nicht; auch nicht; nicht; nih -nih, nih -ni, ni - nih weder - noch.

Nikaúdêmus n. pr. (23 a. 1).

niman st. v. (170; 175) nehmen, annehmen, aufnehmen. Comp. a) af-

abnehmen, niman wegnehmen. b) and-niman annehmen, aufnehmen, empfangen. c) ga-niman zu sich nehmen, mitnehmen, aufnehmen, erhalten. d) us-niman herausnehmen, wegnehmen.

ga-nisan st. v. (176 a. 1) gerettet werden, selig werden, gesund werden,

genesen.

nipan st. v. (176 a. 1) helfen.

nipjis m. (92) vetter. nipjô f. (112) basc.

ni-u interrog. part. (216): nicht? nicht wahr?

ana-niujan sw. v. (187) erneuern. niuja-satips part. m. (88a a. 1) neuling.

niujis adj. (126) neu, jung. niu-klahei f. kleinmut (niuklahs adj. kindisch, unmindig).

ninn num. (18 a. 2; 141) neun. niun da ord. (146) der neunte.

niuntêhund num. (143) neunzig. niutan st. v. (173 a. 1) geniessen. ga-nôhjan sw. v. genüge leisten,

befriedigen.

nôta m. hinterteil des schiffes. nu adv. u. conj. (214 a. 1; 218) jetzt, nun, also, demnach. — substant.: fram pamma nu von jetzt an. nuh adv. (216; 218) also, denn.

-numja m. (33) nehmer (in arbinumja).

nunu conj. (218) also. nuta m. fänger, fischer.

0 interj. (219) o! ôg an v. praet.-pr. (35; 202) fürchten, sich fürchten; auch ögan sis. ôg jan sw. v. (35) in furcht setzen. ôs anna fremdw. (61).

Paida f. (51) rock. paintekustê (13 a. 1) pfingsten. Paitrus n. pr. Πέτρος. paraskaiwė (39) rüsttag. paska (57) πασχα, osterfest. Paúntius n. pr. (24 a. 5). paúrpura, paúrpaúra (24 a. 2. 5; 119 a. 1) purpur. Pawlus n. pr. Παύλος. peika-bagms m. (51) palme. Peilatus n. pr. (5a). Phaeba n. pr. (52). pistikeins adj. (51) echt. plapja f. (43 a. 1; 97 a. 1) strasse. plats m. (a oder i?) lappen, flicken. plinsjan sw. v. (51) tanzen.

ana-praggan red. v. (51) bedrängen. praitôriaún (120 a. 2) praetorium. praizbwtaírei f. (77 a. 1) πρεσβυτέριον. praufêteis f. ποωφήτις.

praufêtus oder praufêtês m. ποωφητης.

psalmô (112 a. 3) psalm. puggs m.? (51) geldbeutel. pund n. (51; 73) pfund.

Q siehe hinter K.

Radagaisus n. pr. (21 a. 1). raginon sw. v. ratgeber, befehlshaber sein (ragin n, rat, ragineis m. ratgeber).

rahnjan sw. v. rechnen, berechnen, anrechnen jem. etwas.

raihtis adv., conj. (218 und a.1) denn, etwa, zwar.

raihts adj. recht, gerade.

ur-raisjan sw. v. (188) aufstehen machen, aufrichten, aufwecken. raka ὁακά (hebr.: taugenichts).

uf-rakjan sw. v. in die höhe recken, ausstrecken.

ur-rannjan sw. v. (32) aufgehen lassen.

rasta f. meile. \*ga-rapjan? st. v. (177 a. 2) zählen.

rapjô f. (112) zahl, rechnung. bi-raubôn sw. v. berauben.

raupjan sw. v. ausraufen. \*raups adj. (74 a. 2) rot.

razda f. (78) sprache.

Reccarêd n. pr. (6 a. 2). -rêdan red. v. (181) raten (nur in compos.)

reiki n. (95) das reich.

reikinôn sw. v. (190) herschen.

reiks m. (117) herscher. reiks adj. (130 a. 2) mächtig, vornehm.

reiran sw. v. zittern.

reirô f. (112) zittern.

ur-reisan st. v. (172 a. 1) aufstehen, sich erheben.

rignjan sw. v. regnen (rign n. regen).

rikan st.v. (176 a. 1) anhäufen. rimis n. (79 a. 4) ruhe.

riqis, riqiz (78 a. 1; 79 a. 4) n. (94) finsternis, dunkelheit.

riqizeins adj. finster, dunkel.

rinnan st. v. (174 a. 1) laufen, rennen. - Compos. a) ga-rinnan zusammenlaufen, zusammenkommen.

b) ur-rinnan ausgehen, kommen, aufgehen. rinnô f. (32) giessbach. riurs adj. (130 a. 2) vergänglich, sterblich. rôdjan sw. v. reden, sprechen. Rûma, Rûmôneis, n. pr. (15 a. 2). ur-rûmnan sw. v. (15; 78 a. 4) sich erweitern. rûms m.? (15) raum; adj. geräumig. rûna f. (15) geheimnis. runs m. (32; 80; 101 a. 1) lauf. Sa pron. (153) dieser, der, er. sabbatô indecl. oder sabbatus m. (120 a. 1) σάββατον. sa-ei pron. (157) welcher. saggws m. (101) gesang. sa-h pron. (154) dieser, der, er. sa-haz-uh pron. (164 a. 1). sai interj. (219 u. a. 1; 204 a. 2) siehe! saian (saijan 22 a. 1) red. v. (22; 182) säen. - Compos. in-saian hineinsäen. saihs num. (141) sechs. saihsta ord. (146) der sechste. saiwan st. v. (34 a. 1; 176 a. 1) sehen, schauen, ansehen, hinsehen, zu-sehen. — Compos. a) at-saiwan auf etwas sehen, achten, sich in acht nehmen vor etwas. b) bi-sailvan besehen, anschen, umhersehen. c) gasaílvan erblicken, wahrnehmen. d) in-saílvan auf etwas hinsehen. e) pairh-sailvan durchsehen, hineinsehen. f) us-saiwan aufsehen, in die höhe sehen; sich nach etwas umsehen. in-sailjan sw. z. an seile binden. sáir n. (20 a. 2; 94) schmerz. saiwala f. (97) seele, leben. saiws m. (101 a. 1) see. sakan st. v. (177 a. 1) streiten. — Compos. a) and-sakan bestreiten. b) ga-sakan schelten; überführen. sakjô f. (35) streit. sakkus m. (58 a. 1) sack. salbon sw. v. (189) salben. salbons (103 a. 1) salbe. saltan red. v. (179 a. 1) salzen. sama pron. (132 a. 3; 156) derselbe. sama-frapjis adi. (126) gleichgesinnt. sama-kuns adj. (130) verwant. sama-laups adj. (74 a. 1) gleich-

gross.

gleichfalls.

sama-leikô adv. auf gleiche weise,

sandjan sw. v. (74 a. 3; 187) senden. - Uompos a) ga-sandjan geleiten. b) in-sandjan hineinsenden, entsendsn, senden. c) us-sandjan aussenden, fortsenden. Sarra n. pr. (120 a. 5) Σάορα. Satana und Satanas m. σατανᾶς. satjan sw. v. (187) setzen. — Comp. a) af-satjan absetzen, entlassen.
b) at-satjan darstellen.
c) gasatjan hinsetzen, hinstellen; beilegen. d) faúra-gasatjan vor jem. hinstellen, darstellen. saps, g. sadis, adj. (74 a. 3) satt. sauhts f. (58 a. 2) krankheit. sauil n. (26; 94) sonne. Saúlaúmôn n. pr. Σολομών. bi-sauljan sw. v. (24 a. 1) beflecken. bi-saulnan sw. v. (24 a. 1) sich beflecken. Saur m. (i) n. pr. (24 a. 5; 78 a. 2; 119 a. 1) Σύρος. saurga f. sorge. saurgan sw. v. sorgen, sich kümmern, in sorge sein. saups m. (101) opfer. sei pron. f. (157 a. 3). Seidôna n. pr. Σιδών. Seimôn (acc. Seimôna) und Sei-mônus n. pr. Σίμων. seina gen. pron. reflex. (150). seina-gairns adj. (88 a a. 2) eigensüchtig. seins pron. (51) sein, ihr. seipus adj. (131) spät. sêls adj. (130) gütig. sibja f. (97 a. 1) verwantschaft. ga-sibjon sw. v. sich versöhnen. sibun num. (141) sieben. sibuntêhund num. (143) siebzig. sidon sw. v. (190) üben. sidus m. (105) sitte. siggwan st. v. (68; 174 a. 1) singen, lesen. vorlesen. - Compos. ussiggwan lesen, vorlesen, sigis n. (106 a. 3) sieg. sigis-laun n. (88a a. 3) siegeslohn. Sigis-mêres n. pr. (6 a. 2). sigqan (siggqan) st. v. (174 a. 1) sinken. - Compos. ga-siggqan sinken, untergehen, in etwas versinken. sigljan sw. v. siegeln, besiegeln. sigljô n. (110) siegel. ana-silan sw. v. (193) still werden. silba pron. (132 a. 3; 156) selbst.

samab adv. (213 a. 2) zusammen.

Silbânus n. pr. (5 a; 54 a. 1)  $\Sigma$ ιλουανός.

silba-wiljs adj. (92 a.4) freiwillig. silda-leikjan sw. v. sich verwundern.

silubr n. (94) silber. Silva n. pr. (54 a. 2).

simlê adv. (214 a. 1) einst.

sinaps m. (?) senf.

sineigs adj. (10 a. 5; 138) alt. sinteins adj. täglich. sinteino adv. immer, allezeit. seiteina (17 a. 2).

sipôneis m. (92) schüler, jünger. sipônjan sw. v. (187; 188) schüler

sein.

sitan st. v. (176 a. 1) sitzen. - Comp. a) bi-sitan herumsitzen. bisitands nachbar. (115) m. umwohner, b) ga-sitan sich setzen.

siujan sw. v. (187) nähen.

siukan st. v. (173 a. 1) krank sein.

sinks adj. (124) krank.

siuns f. (42 a. 3; 103) das sehen, gesicht, erscheinung.

skaban st. v. (177 a. 1) schahen.

skadus m. schatten.

-skadweins f. (14 a. 1) beschattung (in ga-skadweins).

ufar-skadwjan sw. v. (14 a. 1) überschatten.

skaidan red. v. (179) scheiden. ga-skaidnan sw. v. (194) sich scheiden.

skalkinon sw. v. dienen.

skalks m. (91) knecht.

skaman sik sw. v. sich schämen. ga-skapjan st. v. (177 a. 2) schaffen. skattja m. (80) geldwechsler.

skatts m. (69 a. 1) geld. skapjan st. v. (177 a. 2) schaden. skauda-raips m. (?) schuhriemen (vgl. Zs. fdph. 40, 389).

skauns adj. (130 a. 2) schön. us-skaujan sw. v. (42 a. 2) nüchtern machen.

skeinan st. v. (172 a. 1) scheinen, leuchten, glänzen. - Compos. biskeinan umleuchten.

skeireins f. erklärung. ga-skeirjan sw. v. erklären.

skeirs adj. (78 a. 2; 129 a. 1; 130) skêwjan sw. v. gehen. klar.

skip n. schiff.

af-skiuban st. v. (56 a. 1; 173 a. 1) wegschieben.

skôhs m. (a?) schuh.

dis-skreitan st. v. (172 a. 1) zerreissen (trans.).

dis-skritnan sw. v. (194) zerreissen (intrans.).

skuggwa m. (68) spiegel.

skula m. adj. schuldig, einer strafe verfallen; subst. (108) schuldner.

skulan v. praet.-pr. (200) schuldig sein, sollen, müssen; skuld ist es ist pflicht, es ziemt sich, es ist erlaubt, man muss. skûra f. (15) schauer.

slahan st. v. (177 a. 1) schlagen.

slahs m. (i) schlag, plage.

af-slaupjan sw. v. in angst versetzen.

af-slaupnan sw. v. sich entsetzen. slawan sw. v. schweigen. - Compos. ga-slawan dass.

sleiders adj (128 a.1) beschwerlich. slêpan red. v. (179) schlafen.

sléps m. (91 a. 2) schlaf.

fra-slindan st. v. (174 a. 1) verschlingen.

sliupan st. v. (173 a. 1) schlüpfen. smakka m. (58 a. 1) feige.

smals adj. klein, gering.

ga-smeitan st.v. (172 a.1) schmieren. snaga m. kleid, mantel.

snaiws m. (91 a. 1. 3) schnee. sneipan st. v. (172 a. 1) schneiden. Comp. uf-sneipan (170 a. 2)

töten. sniumjan sw. v. (42 a. 3) eilen. sniumundô adv. (42 a. 3; 211) eilig. compar. sniumundos (212 a. 2).

sniwan st. v. (176 a. 2) eilen. snutrs adj. (124) weise

sôkjan sw. v. (35; 186) suchen, verlangen; untersuchen, streiten. sôkns f. (35; 103) untersuchung.

ga-sôpjan sw. v. (74 a. 3) sättigen spaikulātur m. (5a; 15 a. 2 24 a. 2) späher.

sparwa m. sperling.

spaurds f. (116) rennbahn.

spêdumists sup. (139 a. 1) der

speiwan st. v. (172 a. 1) speien.

spilda f. tafel.

spillon sw. v. verkündigen, erzählen (spill n. erzählung).

spinnan st. v. (174 a. 1) spinnen. sprautô adv. (211 a. 1) scunell.

stafs m. (56 a. 1) element, (stab). us-staggan red. v.? (179 a. 1)

ausstechen.

staiga f. steig, weg. stainahs adj. (79 a.4; 124) steinig. staineins adj. (124) steinern.

stains m. (91) stein, fels (als eigenname Petrus Skeir. VII a var.)

stairnô f. stern.

ga-staldan red. v. (179) erwerben. standan st. v. (177 a. 3) stehen. -Comp. a) af-standan abstehen, abfallen. b) and-standan c. dat. entgegentreten, widerstreiten. c) atstandan dabei stehen, hinzutreten. d) ga-standan stehen bleiben, verbleiben; wider hergestellt sein. e) twis-standan, twistandan (78 a. 5; 149 a. 2: 217 a) c. dat. sich trennen, abschied nehmen von jem. f) usstandan aufstehen, auferstehen, sich erheben.

staps, g. stadis m. (101) ort, stätte, gegend. jainis stadis (vgl. § 215) an den jenseitigen ort, hinüber.

\*staps, g. stapis m. (?91 a.2) ufer, gestade.

staua f. (26) gericht, rechtsstreit, urteil.

staua m. (26; 108) richter.

staua-stôls m. (a) richterstuhl. and-staurran sw. v. murren.

stautan red. v. (179 a. 1) stossen, schlagen.

steigan st. v. (172 a. 1) steigen. -Compos. a) ufar-steigan darüber emporsteigen. b) us-steigan (usteigan 78 a. 5) aufsteigen, hinaufsteigen.

stibna f. (97) stimme.

us-stiggan st. v. (174 a. 1) ausstechen.

stiggan st. v. (174 a. 1) stossen. stilan st. v. (175 a. 1) stehlen.

stiwiti n. geduld.

stiur m. (78 a. 2; 91 a. 4) stier.

-stôdjan sw. v. nur in compos.: a) ana-stôdjan anfangen. b) dustôdjan dass.

stôjan sw. v. (26; 186) richten. Compos. ga-stôjan richten, beschliessen.

stôls. m. (a) stuhl.

stôma m. (n.?) grundlage.

straujan sw. v. (42; 187) streuen.

striks m. (i?) strich.

stubjus m. (105) staub. ga-suljan sw. v. gründen.

suman adv. (214 a. 1) einst.

sums pron. (162) irgend ein, ein gewisser, einer, plur. einige. sumata zum teil.

sundrô adv. (211 a. 1) abgesondert, besonders.

sunja f. (97 a.1; 215) wahrheit.

sunjaba adv. (210) wahr. Sunjaí-fripas n. pr. (88a a. 2).

sunjis adj. (126) wahr.

sunjôn sw. v. (190) rechtfertigen. sunnô f. (112) n. (?110 a. 2) sonne. suns adv. (214 a. 1) bald, plötzlich, sogleich.

suns-aiw adv. sogleich.

suns-ei conj. (218) sobald als.

sunus m. (104) sohn.

supôn sw. v. (12 a. 1) würzen.

sutis adj. (15 a. 1; 130 a. 3) ruhig. supjan, supjon sw. v. (187 a. 3) kitzeln.

swa adv. so.

swa-ei conj. (218) so dass, also. af-swaggwjan sw. v. schwankend machen.

bi-swairban st. v. (56 a. 3; 174 a. 1) abwischen.

swaihra m. (108) schwiegervater. swaihrô f. (112) schwiegermutter.

swa-laups adj. (161) so gross. swa-leiks adj. (162) so beschaffen,

ein solcher

swamms m. (80 a. 1) schwamm. swaran st. v. (177 a. 1) schwören. -Compos. a) biswaran beschwören. b) ufar-swaran falsch schwören.

swarê adv. (211 a. 2) umsonst, vergebens.

swartis (A) oder swartizl (B) n. (?) tinte.

swarts adj. schwarz.

swa-swê adv. so wie, gleichwie, wie; - conj. (218) so dass (auch c. inf.) swê adv. u. conj. (218) wie, gleichwie; als, da; so dass; ungefähr

(bei zahlen). swegnjan sw. v. frohlocken.

sweiban st. v. (56 a. 1; 172 a. 1) aufhören.

swein n. schwein.

swêrs adj. (78 a. 2) geehrt.

swês adj. (124 a. 1) eigen.

swê-páuh adv. (218) doch, zwar. ga-swikunpjan sw. v. bekannt machen, offenbar machen.

swi-kunps adj. offenbar, bekannt. swiltan st. v. (174 a. 1) sterben. — Compos. ga-swiltan versterben.

swinpnan sw. v. stark werden.

swinps adj. (124) stark, kräftig. swistar f. (114) schwester.

swôgatjan sw. v. (187 a. 1) seufzen. swumfsl n. (80; 82 a. 1) teich.

Swmaion n. pr. (39) Συμεών.

swnagôga-faps, g.-fadis m. (i) vorsteher der synagoge. swnagôgê f. (39) συναγωγη. Swria n. pr. Συρία.

Tagl n. haar. tagr n. träne.

tahjan sw. v. reissen.

taihs wa sw. adj. rechts; taihs wô f. die rechte hand.

taihun num. (141) zehn.

taíhunda ord. (146) der zehnte. taíhun-têhund u. -taíhund num. (143; vgl. 148) hundert.

taihun-têweis adj. (144 a. 1)

zehnreihig.

taiknjan sw. v. (188) bezeichnen, zeigen. — Compos. us-taiknjan auszeichnen, bezeichnen; zeigen, erweisen; ust. sik du sich vor jemand empfehlen.

taikns f. (103) zeichen. tainjô f. (112) korb. tains m. (91) zweig.

tairan st. v. (175 a. 1); nur in compos.: a) dis-tairan auseinanderzerren, zerrenssen. b) ga-tairan (133 a. 2) zerrenssen, auflösen, aufheben. taleipa ταλιθα (aram. mägdlein). talzjan sw. v. belehren; part. talz-

jands m. (115; 133 a. 2) lehrer. ga-tamjan sw. v. (33; 187) zähmen. ga-tahrjan sw. v. (69 a. 3) kenn-

zeichnen.

taui n. (26; 95) tat.

taujan sw. v. (187) tun, machen, handeln, bewirken. — Compos. ga-taujan dass.

ga-taúrnan sw. v. zerrissen werden, vergehen; ga-taúrnands vergänglich.

ga-teihan st. v. (172 a. 1) melden, berichten; verkündigen.

Teimaúpaius n. pr. Tiuo 9 εος.

Teitus n. pr. Tivos.

têkan red. v. (181) berühren, anrühren. — Comp. at-têkan dass. têwa f. (144 a. 1) ordnung. Theodemîr, Theodemirus n. pr.

(6 a. 2; 70 a. 1).

Theodoricus n. pr. (18 a. 1; 70 a. 1). Theudes n. pr. (18 a. 1).

Theudicodo n. pr. (18 a. 1). Thorisa n. pr. (25 a. 5).

\*tigus m. (142) decade. and-tilôn sw. v. zum ziele nehmen (zu til n. ziel).

ga-timan st. v. (175 a. 1) geziemen.

timrja m. (108) zimmermann. timrjan sw. v. (56 a. 5; 82 a. 1;

133 a. 2) erbauen.

tiuhan st. v. (173) ziehen. — Compos.: a) at-tiuhan herbeiziehen, herbeiführen. b) us-tiuhan hinausführen, wegführen; ausführen, vollenden.

-tôjis adj. (26; 126) tuend (nur in

comp.); s. fulla-, ubil-t.

trauains f. vertrauen, zuversicht.
trauan sw. v. (26; 179 a. 2; 193)
trauen, vertrauen. — Comp.: gatrauan vertrauen, mutig sein.

Trauas, d. Trauadai n. pr. Τοφάς. trausti n. (95 a. 1) bündnis. triggwa f. (97 a. 1) bund.

triggwa f. (97 a.1) bund. triggws adj. (68; 124) treu, zuverlässig.

ana-trimpan st. v. (174 a. 1) hinzutreten.

triu n. (93) baum.

trudan st. v. (175 a. 2) treten.

in-trusgjan st. sw. v. (174 a. 3) einpfropfen.

tuggl n. gestirn. tuggô f. (111) zunge.

tulgjan sw. v. befestigen. — Compos. gatulgjan dass.

tulgus adj. (131) fest.

tunbus m. zahn.

tuz- praesix (217a) s. -wêrjan. twai num. (73 a. 1; 140) zwei.

twalib-wintrus adj. (88 a a. 1; 181) zwölfjährig.

twalif num. (56 a. 1; 141) zwölf. tweifls m. (91 a. 2) zweifel.

tweihnai num. (147 a. 1) beide, je zwei.

twis-standan s. standan.

twis-stass f. (149 a. 2; 217 a) zwiespalt.

Twkekus n. pr. (6). Twra n. pr. Tvoos.

paddaius n. pr. Οαδδαΐος. padei adv. (213 a. 1) wohin.

pagkjan an. v. (209) denken, bedenken, erwägen. pagkjan sis bei sich überlegen. — Compos. and-pagkjan (sik) sich erinnern.

pahan sw. v. (193) schweigen

 $\hat{p}$   $\hat{a}$   $\hat{h}$   $\hat{o}$   $\hat{f}$ . (5 b) ton,  $\pi \eta \lambda \delta \varsigma$ .

baíatifeilus n. pr. (105 a. 2) Θεόφιλος.

þaírh praep. c. acc. (217) durch, vermittelst; þaírh þôei weswegen Skeir. VII. — Praefix (217 a). paírkô n. (110) loch. ga-pairsan st. v. (174 a. 1) verdorren. pan 1) relativ (meist voranstehend) wann, als, da, wenn. 2) demonstrat. (nachstehend) dann, damals, darauf (214 a. 1). 3) conj. (218) aber, zwar, daher, nun, denn (mit vorangehendem uh). pana-mais adv. (153 a. 2) weiter, noch. pana-seips (153 a, 2; 212 a. 1) adv. weiter, noch; ni panaseips nicht mehr. pandê conj. (218) wenn, weil; bis. uf-panjan sw. v. (187) ausdehnen. pan-nu adv. conj. (218) wol, ja, also. pan-uh adv. conj. (218) da, dann. par adv. (213 a. 1) daselbst. parbs adj. (56 a. 3) nötig, dürftig. bar-ei adv. wo. parihs adj. (20 a. 1) ungewalkt. par-uh adv. daselbst, da; conj. nun (218). hat-ainei adv. nur. pat-ei 1) neutr. des pron. relat. (157). 2) conj. (218) dass, weil, damit. - Oft für griechisch &ti, zur einführung der worte eines redenden. paprô und paprô-h adv. (213 a.1) von da, daher; danach, sodann. pau und pau-h 1) conj. (218) als (nach comparat.), oder (in doppelfragen). 2) adv. (216) doch, wol, etwa (meist griechisch är widergebend). páuh-jabai conj. (218) wenn auch. paurban v. praet.-praes. (199) bedürfen, nötig haben, not leiden. paursts f. (56 a. 4; 103) bedürfnis, paúrnus m. (105) dorn. paurp n. (94 a. 2) dorf. ga-paursnan sw. v. (32) verdorren. paúrstei f. (32; 113) durst. paúrsus adj. (32; 131) dürr pē-ei (157 a. 1; 218) conj. darum dass.pei (157 a. 2) 1) relat. (= patei) nach patawah, pishah etc. (164 a. 1). 2) conj. (218) dass, damit. peihan st. v. (172 a. 1) gedeihen. peihô f. donner. peihs n. (17; 94) zeit. peins pron. (151) dein.

at-pinsan st. v. (174 a. 1) her-

ziehen.

pis-waduh adv. pisharuh adv. s. 164 a. 2.bis-wazuh pron., mit folg. relativ (164 a. 1); wer nur immer. piubjô adv. (211) heimlich. piufs, piubs (56 a. 1) m. (a) dieb. piuda f. (97) volk; plur. die heiden. pai piudô die der heiden, die heiden. piudan-gardi f. (88a a. 1; 98) königreich. piudanôn sw. v. (190) könig sein. þiudans m. (a) könig. piudinassus m. (105) königreich. pin-magus m. (88a a. 1) diener. pius m. (91 a. 3) diener. piup n. das gute, gutes. piupi-qiss f. (88a a. 2) segnung. piupjan sw. v. (187) segnen. -Compos. ga-piupjan dass. piwadw n. knechtschaft. piwi f. (98 a. 1) dienerin. ga-pláihan red. v. (179 a. 1) liebkosen, trösten. plagus adj. (131) weich. bliuhan st. v. (173 a. 1) fliehen. — Compos. a) ga-pliuhan entfliehen. b) unpa-pliuhan (217a) entfliehen. þômas n. pr. Θωμάς. prafstjan sw. v. trösten. - Compos ga-prafstjan dass. pragjan sw. v. laufen. pramsteif. (113) heuschrecke. preihan st. v. (172 a.1) drängen, bedrängen. preis num. (140) drei. pridja ord. (146; 149 a. 1) der dritte. priskan st. v. (174 a. 1) dreschen. us-priutan st. v. (173 a. 1) belästigen, schmähen. pruts-fill n. (15 a. 1; 88a a. 3) aussatz. pu pron. (150) du. (209) meinen; pugkjan an. v. unpers. pugkeip mis mich dünkt, ich meine. -pûhts adj. (15b) denkend, s. háuh-, mikil-þûhts. pûhtus m. (15b) gewissen. pulains f. (103 a.1) das dulden, die geduld. pulan sw. v. (193) dulden, leiden. - Compos. ga-pulan dass. pûsundî num. (15; 145) f. tausend. pûsundi-faps m. (88a) hauptmann. pwahan st. v. (177 a. 1) waschen, sich waschen. ga-bwastjan sw. v. festmachen, stärken.

-u, enklitische partikel zur bezeichnung der frage (216), z. b. skuld-u ist ist es erlaubt? abu (af + u) pus silbin pu pata qipis sprichst du das von dir selbst? Nach dem praefix ga- (216 a. 1) — vgl. niu.

Ubadamirus n. pr. (40 a. 1). Ubadila n. pr. (40 a. 1).

ubilaba adv. (210) übel.

ubils adj. (124; 138) ühel, schlecht, böse; — neutr., subst. pata ubil und pata ubilô.

ubil-tôjis adi. (126) übeltäterisch. af (56 a. 2; 217) praep. c. dat. und acc.: unter. — Praefix (2172).

uf-aipeis adj. (56 a. 2; 128 a. 1) vereidet.

ufar praep. c. dat. und acc. (217): über. — Praefix (217 a).

ufarassjan sw. v. machen, dass etwas im überfluss da ist; vermehren.

ufarassus m. überfluss, übermass, dat. ufarassau adv. im überfluss, im höchsten grade.

ufarô a lv. (211 a.1) darüber; praep. c. gen. und dat. (217): über.

uf-blôteins f. (69 a. 3) gebet.

ufta adv. (214 a. 1) oft. -uh, oder -h (vgl. 24 a. 2 u. 62 a. 3), enklitische partikel (= lat. que, 218): und, auch, nun. pronomina und partikeln gehängt steht es oft nur zur verstärkung, vgl. sah (154); paprô-h, pan-h, par-uh, pan-uh; — zur modi-fication der bedeutung dienend: wazuh, warjizuh (164 ff.).

ûhteigs, ûhtiugs adj. (15; 19) rechtzeitig, angemessen. — adv. thteigô (15 a. 3; 211). ûhtwô f. (15; 112) morgendämme-

rung, áir ûhtwôn vor tage. ulbandus m. (?) kamel.

un - negativpraesix (14b; 217a).

un-agands part. (35; 74 a. 5; 202 a. 2) furchtlos.

un-airkns adj. (130 a. 3) ungesittet. un-ana-siuniba adv. (210) unsichtbar.

un-and-hulips p. p. (zu andhuljan) unenthüllt.

un-and-sôks adj. (35) unwiderleglich.

un-barnahs adj. (124) kinderlos. und praep. (217) 1) c. dat. für, anstatt. 2) c. acc. bis zu, bis. und patei (218) bis dass, so lange als.

und filu mais um vielmehr. -Practix (217a).

undar praep. c. acc. (217) unter. - Praefix (217 a).

undarô adv. (211 a. 1) unten; praep. c. dat. (217) unter.

undaurni-mats m. (24) mittagessen.

un-faurs adj. (130) geschwätzig.

un-frôps adj. (74 a. 4) unklug. un-ga-hôbains f. (35) unenthaltsamkeit.

un-ga-laubjands p. praes. (zu

ga-laubjan) ungläubig.

un-ga-sailvans p.. praet. (zu ga-sailvan) ungesehen, unsichtbar. un-handu-waurhts adj. nicht mit der hand gemacht.

un-hrains adj. (i) unrein.

un-hulpôf. (112a.2) unhold, dämon. un-karja sw. adj. unbesorgt.

un-kaureins f. (103 a. 1) unbeschwerlichkeit.

unkja m. (43 a.1; 67 a.2) unze. un-qêps adj. (130 a. 2) unaussprechlich.

\*un-lêps adj. (74 a. 2) arm. un-mana-riggws adj. (67 a. 1;

68; 88 a a. 3) wild. un-nuts (?) adj. (130 a. 3) unnütz.

un-rôdjands part. praes. (133 a. 2) nicht redend. unsar pron. (124 a. 1. 4; 151) unser.

un-sêls (130; 132 a. 1) übel, böse. un-sibjis adj. (126) verbrecherisch. un-skaus adj. (42 a. 2; 124 a. 3) nüchtern.

untê conj. (218) bis, so solange als; denn, weil, dass.

un pa - praefix (217a) s. pliuhan. un-piup n. das böse.

un-wâhs adj. (5b) untadelhaft.

un-weis adj unwissend, unkundig. un-wêniggô adv. (211 a. 1) unverhofft.

un-witands p. praes. (zu witan) unwissend.

ur-rists f. auferstehung.

ur-runs m. (49; 78 a. 4; 101 a. 2)

aufgang.

us (uz- 78c, ur- 78 a. 4, ausfall des s 78 a. 5) praep. c. dat. (217): aus, aus etwas heraus, von - weg, von. - Praefix (217 a).

us-beisns f. (75 a. 1) erwartung. us-daups adj. (74 a. 2) eifrig

(s. daudjan). us-drusts f. das fallen (zu driusan). us-fairina (unfairina) adj. (132 a. 2) schuldlos.

us-filma sw. adj. erschrocken, erstaunt.

us-grudja sw. adj. (132 a. 2) träge, mutlos.

us-haista sw. adj. (69 a. 2; 217a a. 1) bedürftig.

us-kunps adj. erkannt, offenbar.

us-lipa m. gichtbrüchiger. us-mêt n. (34) aufenthalt.

us-stass f. (103 a. 3) auferstehung. us-waurhts adj. (209 a. 2) gerecht.

Vgl. fra-waurhts. us-waúrpa f. (32) auswurf. ût adv. (15; 213 a. 2) hinaus, heraus. ûta adv. (213 a. 2) draussen.

ûtana und ûtaþrô adv. (213 a. 2) von aussen, ausserhalb.

uz-êta (us-êta?) (78 a.4) m. krippe.

-Waddjus f. (105) mauer (nur in compos., z. b. baurgs-waddjus).

wadin. pfund (nhd. wette). wadja-bôkôs f. pl. (88ª) pfundbrief. \*waggarin. kopf kissen. wahsjan st. v. (177 a. 2) wachsen.

wahstus m. (105) wuchs, leibesgrösse.

\*wahtwô (od. wahtwa?) f. (58 a. 2) wache.

wai interj. (219) wehe!

waian red. v. (22; 182) wchen.

wai-dêdja m. (21 a. 2) übeltäter. wai-fairhjan sw. v. wehklagen.

waihsta m. winkel, ecke.

waihts f. (116 a. 1) sache, ding, etwas; gewöhnlich mit negation ni waihts (u. ni waiht n. 116 a. 1)nichts; ni waihtai, ni in waihtai in nichts, durchaus nicht.

waila (20, 3; 211 a. 3) adv. gut,

recht, wol.

waila-mêreis adj. (128 u. a. 2) löblich.

waíla-mêrjan sw. v. s. mêrjan. waila-wizns f. wolsein, nahrung.

wainahs adj (124) unglücklich. wair m (91 a. 4) mann.

wairpan st. v. (174) werfen. Compos. us-wairpan c. dat. oder acc. hinauswerfen, austreiben.

wairs adv. comp. (138 a. 2; 212 a. 1) schlimmer.

wairsiza adj. comp. (138) schlimmer.

wairban st. v. (174 a. 1) werden (auch als hilfsverbum), entstehen, geboren werden, geschehen, sich ereignen. — Compos. fra-wairpan s. fra-wardjan.

wairpida f. (79 a.4) würdigkeit,

tüchtigkeit.

ga-ga-wairpnan sw. v. (194 a.1; 217 a a. 1) sich versöhnen (vgl. ga-wairbi n.).

wairps adj. wert, würdig.

waja-mêreins f. (113a. 1) lästerung. waja-mêrjan sw. v., s. mêrjan.

wakan st. v. (177 a. 1) wachen. -Comp. pairh-wakan (63 a. 1) durchwachen.

us-wakjau sw. v. (187) aufwecken. ga-waknan sw. v. (35; 194)erwachen.

Valamir n. pr. (6 a. 2; 40 a. 1). waldan red. v. (179 a. 1) walten. waldufni n. (74 a. 4; 95 a. 1)

gewalt, macht. waljan sw. v. (187) wählen. waltjan st. v. sich wälzen.

wamba f. (97) bauch, leib. wamm n. fleck.

wandjan sw. v. (188) wenden, hinwenden. - Compos. a) gawandjan umwenden, hinwenden. ga-wandjan sik (auch ohne sik) umkehren, sich umwenden, sich bekehren. b) us-wandjan sich wegwenden.

waninassus m. mangel.

\*war adj. (124 a. 1) behutsam. fra-wardjan sw. v. etwas verderben, zu grunde richten (zu fra-wairpan zu grunde gehen).

warei f. behutsamkeit, verschlagenwargipa f. verdammnis. heit.

warjan sw. v. (187) wehren.

warmjan sw. v. (188) wärmen. wasjan sw. v. (187) kleiden, sich kleiden. — Compos. ga-wasjan kleiden, bekleiden.

wasti f. (98) kleid; plur. auch kleidung.

watô n. (110 a. 1) wasser. waurd n. (93) wort, rede.

waurkjan an. v. (209) wirken, bewirken, bereiten, machen, tun. - Compos. ga-waurkjan dass.

waurms m. wurm.

waúrstw n. (82 a.1; 94 a.1) werk.

wa úrstweigs adj. wirksam.

waúrstwja m. arbeiter.

waurts f. wurzel.

wêgs m. (91 a. 5) wogenschlag, woge, welle.

weiha m. (108) priester.

weihan st. v. (172) kämpfen. — Comp. and-weihan (172 a. 4) ankämpfen.

weihnan sw. v. (194) heilig werden.

weihs adj. heilig.

weihs n. (17 a. 1) flecken, vicus.

wein n. (94) wein.

weina-basi n. (88 a a.1) weinbeere. weina-triu n. (88 a a.1; 94 a.1) weinstock.

wein-drugkja m. (88a a.1) wein-

trinker.

weipan st. v. (172 a. 1) bekränzen. -weitan st. v. (172 a. 1; 197 a. 1) sehen, nur in compos.: a) fraweitan rächen; part. fraweitands m. (115) rächer. b) in-weitan anbeten.

fair-weitjan sw. v. umherspähen, hinspähen auf etwas (c., gen., du

oder in).

weitwôdei f. zeugnis.

weitwôdipa f. (71 a. 4) zeugnis. \*weitwôps, weitwôds m. (20; 74 a 2; 117) zeuge.

wênjan sw. v. hoffen, erwarten. wêns f. (103) hoffnung, erwartung. tuz-wêrjan sw. v. (217a) zweifeln. ga-widan st. v. (176a. 1) verbinden. widuwairna m. (20) orphanus.

widuwô f. (14 a. 3) witwe. ga-wigan st. v. (176 a. 1) bewegen.

wigs m. (91) weg.

wilja m. (109) wille. — Wilia n. pr. (40 a. 1).
wilja-halpei f. (88 a; 113 a. 2)

gunst. wiljan an. v. (205) wollen.

wiljan an. v. (205) wollen.
-wiljis adj., s. ga-, silba-wiljis.
wilpeis adj. (137) wild.

wilwan st. v. (174 a. 1) rauben. — Comp. dis-wilwan ausrauben.

-windan st. v. (174 a. 1) winden.

- nur in compos.: bi-windan
umwinden.

winds m. (a) wind.

winnan st. v. (174 a. 1) leiden, schmerz empfinden.

winnô f. (112 a. 3) das leiden.

wis n. meeresstille.

wis an st. v. (176 a.1; 204. — praes. im; 3. p. ist, mit ni: nist, mit pata: patist 204 a. 3) sein (hilfsverbum), da sein, vorhanden sein, bleiben, angehören (c. gen.), haben (c. dat.).

— In der bedeutung 'bleiben' wird auch der indic. und opt. praes. von wisan gebraucht, z. b. wisip 2. Cor. 3, 14. — Comp. a) at-wisan da sein. b) paírh-wisan (63 a. 1) bleiben. c) ufar-wisan über etwas sein, im überfluss vorhanden sein. witan sw. v. (197 a. 1) auf etwas

sehen, acht geben; bewachen. witan v. praet.-pr. (30; 197) wissen. witôp, g. witôdis n. (94) gesetz. wituhni n. (30; 95) kenntnis.

wipra praep. c. acc. (217): gegen, wider; gegenüber, vor. — Praefix (2172).

wiprus m. lamm (widder). wlaitôn sw. v. umherblicken. wlits m. (101 a. 1) angesicht.

wlits m. (101 a. 1) angesient. wokains f. (35) das wachen.

wôkrs m. (91 a. 2) zins, (wucher). wôpjan sw. v. rufen, laut ausrufen. — Compos. uf-wôpjan (63 a. 1) ausrufen.

wôpeis adj. (128) süss, angenehm. \*wôps, wôds (74 a. 2) adj. wütend,

besessen
wrakja f. (97 a. 1) verfolgung.
wratôdus m. (79 a. 4) reise.
wratôn sw. v. gehen, reisen.
wrêpus m. (7 a. 3; 105) herde.
wrikan st. v. (176 a. 1) verfolgen.
ga-wrisqan st. v. (74 a. 1) frucht
bringen.

wrôhjan sw. v. anklagen. wruggô f. schlinge.

wulan st. v. (175 a. 2) sieden.

wulfs m. (91) wolf.
 Wulfila n. pr. (221) 'wölfchen'
 gr. Οὐλφίλας.

wulla f. wolle. wulpags adj. (74 a. 4) herlich, verherlicht.

wulprs adj. wertvoll.

wulpus m. (105) herlichkiit. ga-wundôn sw. v. (14 a. 3) verwunden.

wundufni f. (79 a. 4); 98) wunde.

Xristus n. pr. (1 a. 4; 105 a. 1) Χριστός.

Zaibaidaius n. pr. Ζεβεδαῖος. Zakarias n. pr. (43). Zakkaius n. pr. (105 a. 2) Ζακχαῖος.

## Neudrucke deutscher Literaturwerke

des XVI. und XVII. Jahrhunderts

begründet von Wilhelm Braune †, herausgegeben von Ernst Beutler

Nr. 1-259. Preis jeder Nummer # 1,-

1. Martin Opitz, Buch von der deutschen Poeterei (1624) hrsg. von W. Braune. — 2. Johann Fischart, Aller Praktik Grossmutter (1572) hrsg. von W. Braune. — 3. Andreas Gryphius, Horribilicribrifax. Scherzspiel (1663) hrsg. von W. Braune. — 4. M. Luther, An den christl. Adel deutscher Nation (1520) hrsg. von W. Braune. — 5. Johann Fischart, Der Flöhhaz (1573) hrsg. von C. Wendeler. — 6. Andreas Gryphius, Peter Squenz. Schimpfspiel (1663) hrsg. von W. Braune. — 7. 8. 8a/b. Das Volksbuch vom Doctor Faust. Zweite Auflage hrsg. von R. Petsch. — 9. J. B. Schupp, Der Freund in der Not (1657) hrsg. von W. Braune. — 10—11. Lazarus Sandrub, Delitüs historicæ et poeticæ (1618) hrsg. von G. Milchsack. — 12—14. Christian Weise, Die drei ärgsten Erznarren (1673) hrsg. von W. Braune. — 15. J. W. Zinkgref, Auserles. Gedichte deutsch. Poeten (1624) hrsg. von W. Braune. — 16—17. Joh. Lauremberg, Niederdeutsche Scherzgedichte (1652). Mit Einl., Anm. u. Glossar von W. Braune. — 18. M. Luther, Sendbrief an Leo X. Drei Reformationsschriften aus dem Jahre (1520) hrsg. von J. K. F. Knaake. Vergriffen. — 19—24. H. J. Chr. v. Grimmelshausen, Der abenteuerliche Simplicissimus. Abdr. d. ältesten Originalausgabe (1669) hrsg. von R. Kögel. — 26—27. Hans Sachs, Fastnachtsspiele, hrsg. von E. Goetze. 1. — 28. M. Luther, Wider Hans Worst (1541) hrsg. von J. K. F. Knaake. — 29. Hans Sachs, Der hürnen Seufrid, Tragoedie in 7 Acten, hrsg. von E. Goetze. — 30. Burk. Waldis, Der verlorene Sohn, Fastnachtspiele, hrsg. von E. Goetze. 2. — 33. Barth. Krüger, Hans Clawerts Werckliche Historien (1587) hrsg. von Th. Raehse. — 31—32. Hans Sachs, Fastnachtspiele, hrsg. von E. Goetze. 2. — 33. Barth. Krüger, Hans Clawerts Werckliche Historien (1587) hrsg. von Th. Raehse. — 34—35. Caspar Scheidt, Friedrich Dedekinds Grobianus (1551) hrsg. von G. Milchsack. — 36. M. Hayneccius, Hans Pfriem od. Meister Kecks Kom. (1582) hrsg. von Th. Raehse. — 37—38. Andreas Gryphius, Sonn- und Feiertags-Sonette (1639 und 1663). Hrsg. von H. Welti. — 39—40. Hans Sachs, Fastnacht

Sachs, Fastnachtspiele, hrsg. von E. Goetze. 5. — 53—54. M. Rinckhart, Der Eislebische christl. Ritter (1613) hrsg. von C. Müller. — 55—56. Till Eulenspiegel (1515) hrsg. von H. Knust. — 57—58. Chr. Reuter, Schelmuffsky (1696—1697) hrsg. vón A. Schullerus. — 59. Schelmuffsky. Abdr. der ersten Fassung 1696, hrsg. von A. Schullerus. — 60—61. Hans Sachs, Fastnachtspiele, hrsg. von B. Goetze. 6. — 62. Ein schöner Dialogus von M. Luther und der geschickten Botschaft aus der Hölle (1523) hrsg. von L. Enders. — 63—64. Hans Sachs, Fastnachtspiele, hrsg. von E. Goetze. 7. (Schluss.) — 65—71. Johann Fischarts Geschichtklitterung (Gargantua). 1575. 1582. 1590. Hrsg. von A. Alsleben. — 72. Georg Thyms Gedicht Thedel von Wallmoden. Hrsg. von P. Zimmermann. — 73. Adam Puschmann, Gründlicher Bericht des deutschen Meistergesangs (1571). Hrsg. von R. Jonas. — 74—75. Jacob Schwieger, Geharnschte Venns (1660) hrsg. von Th. Raehse. — 76. Luthers Fabeln. Nach seiner Handschrift und den Drucken neubearb. von E. Thiele. 2. Auflage. — 77—78. Bernhard Rotmann, Restitution rechter und gesunder christlicher Lehre. Eine Wiedertäuferschrift. (Münster 1534) hrsg. v. A. Knaake. — 79—80. Erzherzog Ferdinand II. von Tirol, Speculum vitae humanae. Ein christlicher Lehre. Eine Wiedertäuferschrift. (Münster 1534) hrsg. v. A. Knaake. — 79—80. Erzherzog Ferdinand II. von Tirol, Speculum vitae humanae. Ein Drama. 1584. Hrsg. von J. Minor. — 81—82. Das Lied vom Hürnen Seyfried. Mit Anhang: Das Volksbuch vom gehörnten Siegfried, hrsg. von W. Golther. 2. Aufl. — 83—84. Luther und Emser, Ihre Streitschriften aus dem Jahre 1521, hrsg. von L. Enders, Band I. — 85. Thomas Murners Schelmenzunft. Nach den beiden ältesten Drncken. 2. Ausgabe von M. Spanier. — 86—89. Venusgärtlein. 1656. Hrsg. von M. Freih. von Waldberg. (Nur gbd. M. 5, -.) — 90—91. Christian Reuter, D. ehrl. Frau nebst Harlequins Hochzeit- u. Kindbetterinschmaus. — Der ehrl. Frau Schlampampe Krankheit und Tod. 1695. 90—91. Christian Reuter, D. ehrl. Frau nebst Harlequins Hochzeit- u. Kindbetterinschmaus. — Der ehrl. Frau Schlampampe Krankheit und Tod. 1695. 1696. Hrsg. v. G. Ellinger. — 92. P. Schultz u. Chr. Hegendorf, Zwei älteste Katechismen der lutherischen Reformation. Hrsg. v. G. Kawerau. — 93—94. D. M. Luther, Von den guten Werken (1520). Aus der Originalhandschrift, hrsg. von N. Müller. — 95. Ludwig Hollonius, Somnium vitae humanae. Ein Drama (1665). Hrsg. von F. Spengler. — 96—98. Luther und Emser. Ihre Streitschriften aus dem Jahre 1521 hrsg. von L. Enders, Band II. — 99—100. Bergreihen. Ein Liederbuch des XVI. Jahrhunderts. Nach den vier ältesten Drucken hrsg. von J. Meier. — 101—102. Hans Rudolf Manuel, Das Wein-Bergreihen. Ein Liederbuch des XVI. Jahrhunderts. Nach den vier ältesten Drucken hrsg. von J. Meier. — 101—102. Hans Rudolf Manuel, Das Weinspiel Fastnachtsspiel 1548). Hrsg. von Th. Odinga. — 103. D. Martin Luther, Ein Urteil der Theologen zu Paris. — Ein Gegenurteil D. Luthers. — Schutzfede Philipp Melanchthons (1521) hrsg. von N. Müller. — 104—107. Die Fabeln d. Erasmus Alberus 1550 (1534) Hrsg. von W. Braune. — 108—109. Hans Michel Moscherosch, Insomnis Cura Parentum (1643). Hrsg. v. L. Pariser. — 110—117. Hans Sachs. Sämtliche Fabeln und Schwänke. Hrsg. von E. Goetze. 1. Band. — 118. Aus dem Kampf der Schwärmer gegen Luther. Drei Flugschriften (1524, 1525). Hersg. von L. Enders. — 119—124. Thomas Murners Narrenbeschwörung (1512). Mit Einleitung, Anmerkungen u. Glossar von M. Spanier. — 125. Andreas Musculus, Vom Hosenteufel (1555). Hrsg. von M. Osborn. — 126—134. Hans Sachs, Sämtliche Fabeln und Schwänke. Hrsg. von E. Goetze. 2. Band. — 135—138. Angelus Silesius, Cherubinischer Wandersmann (Geistreiche Sinn- und Schlussreime). Hrsg. von G. Ellinger. — Hrsg. von E. Goetze. 2. Band. — 185—138. Angelus Silesius, Cherubinischer Wandersmann (Geistreiche Sinn- und Schlussreime). Hrsg. von G. Ellinger. — 139-141. Johann Eberlin von Günzburg. Sämtliche Schriften. Bd. I. Hrsg. von L. Enders. — 142—148. Judas Nazarei, Vom alten und neuen Gott, Gläuben und Lehre (1521). Hrsg. von E. Kück. — 144—148. Die Psalmenübersetzung des Paul Schede Melissus (1572). Hrsg. von M. Jellinek. — 149—152. Hans Sachs, Gemerkbüchlein 1555-1561. Anhang: Nürnb Meistersinger-Protokolle 1595—1605. Hrsg. v. K. Drescher. — 153. Thomas Murner, An den grossmächtigsten und durchlauchtigsten Adel deutscher Nation (1520). Hrsg. v. E. Voss. — 154—156. Die Schriften Hartmuths von Cronberg. Hrsg. von E. Kück. — 157—159. Theobald Hock, Schönes Blumenfeld. Hrsg.

von M. Koch. — 160—163. Philipp von Zesen, Adriatische Rosemund 1645. Hrsg. v. M. Jellinek. — 164—169. Hans Sachs, Sämtliche Fabeln u. Schwänke.

3. Band. Hrsg. von E. Goetze und C. Drescher. — 170—172. Johann Eberlin von Günzburg, Sämtliche Schriften. Bd. II. Hrsg. von L. Enders. — 173. Huldrich Zwingli, Von Freiheit der Speisen. Eine Reformationsschrift (1522). Hrsg. von O. Walther. — 174. Johann Vogelgesang (Cochlaeus). Ein heimlich Gespräch von der Tragedia Joh. Hussen (1538). Hrsg. von H. Holstein. — 175. Justus Georg Schottelius, Friedens Sieg. Ein Freudenspiel (1648). Hrsg. von F. E. Koldewey. — 176. Johann von Schwarzenberg, Das Büchlein vom Zutrinken. Hrsg. von W. Scheel. — 177—181. Angelus Silesius, Heilige Seelenlust 1657 (1668.) Hrsg. von G. Ellinger. — 182. Johann Fischart, Das glückhafte Schifft von Zürich (1577) Hrsg. von G. Baesecke. — 183—188. Johann Eberlin von Günzburg, Sämtliche Schriften. Bd. III. Hrsg. von L. Enders. — 189—192. Martini Opicii Teutsche Poemata. Hrsg. von G. Witkowski. — 193—199. Hans Sachs, Sämtliche Fabeln und Schwänke. 4. Band. Hrsg. von E. Goetze und O. Drescher. — 200—202. Joachim Rachels Satyrische Gedichte. Nach den Ausgaben von 1664 und 1677. Hrsg. von K. Drescher. — 203—206. Georg Forsters Frische Teutsche Liedlein, hrsg. von M. E. Marriage. — 207—211. Hans Sachs, Sämtliche Fabeln und Schwänke. 5. Band. Hrsg. von E. Goetze und C. Drescher. — 212—214. Die Geschichte des Pfarrers vom Kalenberg, hrsg. von V. Dollmayr. — 215. Johann von Schwarzenberg, Trostspruch Hrsg. v. M. Jellinek. - 164-169. Hans Sachs, Sämtliche Fabeln u. Schwänke. hrsg. von V. Dollmayr. — 215. Johann von Schwarzenberg, Trostspruch um abgestorbene Freunde. (Kummertrost.) Hrsg. von W. Scheel. — 216—218. Masaniello. Trauerspiel von Christian Weise (1683). Hrsg. von 216—218. Masaniello. Trauerspiel von Uhristian Weise (1683). Hrsg. von R. Petsch. — 219—221. Die dramatischen Werke des Peter Probst (1553—1556). Eingel. und hrsg. von E. Kreisler. — 222—224. J. B. Schupp, Streitschriften. I. Teil. Hrsg. von C. Vogt. — 225—227. J. B. Schupp, Streitschriften. II. Teil. Hrsg. von C. Vogt. — 228—229. J. B. Schupp, Corinna. Hrsg. von C. Vogt. — 230. Martin Luther, Sämtliche deutsche geistliche Lieder, hrsg. v. F. Klippgen. — 231—235. Hans Sachs, Sämtliche Fabeln und Schwänke. 6. Band. Hrsg. von E. Goetze und K. Drescher. — 236—239. Das Lalebuch (1597) mit den Abweichungen und Erweiterungen der Schilthürger (1598) und des Grillenvertreibers (1603). Hrsg. von K. von 236—239. Das Lalebuch (1597) mit den Abweitenungen und Erweiterungen der Schiltbürger (1598) und des Grillenvertreibers (1603). Hrsg. von K. von Bahder. — 240—241. Fortunatus. Nach dem Augsburger Druck von 1509, hrsg. von H. Günther. — 242—245. Christian Weise, Der grünenden Jugend überflüssige Gedanken (1678). Eingel. von M. Freiherrn von Waldberg. — 246—245. Grimmelshausens Courasche (1670). Hrsg. von J. H. Scholte. — 249—252. Grimmelshausens Springinsfeld (1670). Hrsg. von J. H. Scholte. 253—256. Niederdeutsche klinggedichte. Hrsg. von A. Leitzmann. — 257. Thomas Murner Die gottesheilige Messe von Gott allein erstiftet. Hrsg. von Thomas Murner, Die gottesheilige Messe von Gott allein erstiftet. Hrsg. von W. Pfeiffer-Belli. - 258-259. Andreas Gryphius, Catharina von Georgien.

Hrsg. von W. Flemming:

In Vorbereitung: Johannes Aal, Tragoedia Joannis des Heiligen vorlöuffers Christi. Hrsg. von E. Meyer. — Abschatz, Anemons und Adonis Blumen. Hrsg. von G. Müller. — Klaj und Harsdörffer, Pegnesisches Schäfergedicht in den Berinorgischen Gefilden. Hrsg. von H. Cysarz. — Hans Sachs, Buhllieder. Hrsg. von W. Flemming. — Rollenhagen, Froschmeuseler. Hrsg. von J. Bolte. — Grimmelshausen, Das wunderbarliche Vogelnest. Hrsg. von J. H. Scholte. — Philipp von Zesen, Dichterische Jugendflammen. Hrsg. von J. H. Scholte. — a. m.

J. H. Scholte u. a. m.



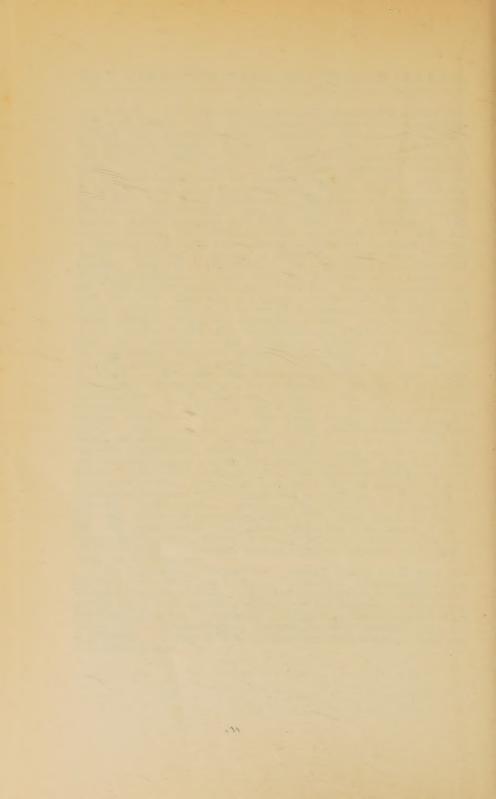

